# BISMARCK: BD. DER WILDE BISMARCK

Karl Hans Strobl







Rarl Hans Strobl Vismarck Karl Hans Strobl

# Bismarct:

Roman in drei Banden

· Erfter Band Der wilde Bismarck



Leipzig / E. Staadmann Berlag

# Der wilde Bismarck

Von

Karl Hans Strobl



Sechenndzwanzigstes bis breißigstes Taufend Leipzig / L. Staadmann Berlag

OMWL PT 2639 1784 B4 1915

Einband und Buchichmud von Emil Dirchan in Dunden

Mile Rechte porbehalten

Copyright 1915 by L. Staadkmann, Leipzig

Gedruckt von ber Piererichen Sofbuchbruckerei Stephan Beibel & Co., Altenburg, S.A.

## Vorwort.

er Gegenstand einer Bismard-Dichtung muß sein: der Mann und sein Volk. Man muß seben, wie alle Kräfte des Boltes in diesem Einzigen zusammenströmen, wie sie aus ihm wieder über das Bolt hinzuwirken beginnen, zu dessen eigenem Erstaunen, ja Migvergnügen. Es hat lange genug gedauert, bis das Volk den Schickfalssinn von Bismarcks Leben begriffen hatte, und wie sehr es selbst in ihm gespiegelt sei.

In diesem einen Leben sinden sich alle Grundbestandteile der deutschen Art: Dürer ist darin und Ludwig Richter, Beethoven und Brahms, Lessing und Jean Paul, Luther und Kant, die Duisows und Jakob Böhme. Alle Tiesen und alle höhen, alles Licht und aller Schatten, alles Klare und alles Krause, alles Ernste und alles Keine.

Das historische Geschehen ift nichts Nebensächliches, aber es ist auch nicht Bismards ganges Um und Auf; nur ein Teil seines Wirtens ist politische Gestalt geworden. Der Politiker Bismard ist nur ein Teil der ungeheueren, umfassenden, universalen, in jedem Belang heroischen, persönlich-menschlichen Wefenheit Bismard.

Der Gegenstand einer Bismard-Dichtung muß fein: der Beg vom Perfonlichen jum Überperfonlichen. Der Beg des helben

aus dem Bereich des Bandelns jum Mythos.

Und noch eins: ich glaube, die Sprache einer solchen Dichtung müßte so fein, daß ein hauch der Bismarckschen Sprachmelodie, wie wir sie in seinen Briefen, Reden und Erinnerungen finden, durch sie hindurchschwingt, nicht leeres Saggeklapper, sondern Deutsch vom Stamme Luther, Grimmelshausen, Bismarck. Ich habe es versucht, diesen guten Sprachgeist in meinem Werk nicht zu verleugnen.

Für die Literarhistoriker möchte ich anmerken, daß ich niemandes Rachtreter oder Rachläufer bin. Da es denn manchmal auf das Erstgeburtsrecht anzukommen scheint, so verteidige ich das meine: bereits im Mai 1914 schrieben die Zeitungen über die bevorstehende Bollendung des ersten Bandes, von der man durch einen Zufall vorzeitig ersahren hatte; seit Oktober 1914 erschien "Der wilde Bismard" in der Zeitschrift "Dabeim". Ich lege Bert auf diese Feststellungen, weil ich nicht wieder in ben Literaturgeschichten, wie bei einem anderen Teile meines Schaffens, wo ich Borläufer war, meine Selbständigkeit an-

gezweifelt feben möchte.

Bu guter Lett: daß mein erster Bismard-Band gerade jum Erinnerungstag als Buch erscheinen kann, ist ein Umftand, der mit seinem inneren Beranwachsen nichts ju tun hat. Da mein Bert reif geworden war, loste es sich von mir.

Karl Hans Strobl.



## Erfter Teil.

1.

Im neundundzwanzigsten Juli bes Jahres 1817 wurde ben Berlinern ein absonderliches und aufregendes Spektakel zu teil.

Als der im zweiten Stod des Hauses Taubenstraße 34 wohnhafte Rammergerichtsrat Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, um seinem Nachdenken über den weiteren Berslauf der Geschichte von Meister Martin dem Rufner und seinen Gesellen etwas Anregung zu geben, eben die dritte Pfeise angebrannt hatte, bemerkte er etwas Seltsames.

Über dem Papier, das vor ihm auf dem Schreibtisch lag, blieb ein rosenroter Schein, obzwar der Fidibus langst schwarz und abgetan in seiner Porzellandose steckte. Während der Herr Kammergerichtsrat mit gespreizten Fingern über das Blatt suhr, um sich zu vergewissen, ob diese Rosensarbe nicht etwa nur in seinen Augen und ein Widerschein des Punschtopses von gestern abend sei, knackte und knatterte etwas irgendwo in der Welt, als bräche man Bretter.

Gleich barauf fpritte ein fpites Rlirren, wie zerfplitterns bes Glas.

Der Rammergerichterat fließ in seinen Stuhl, tat einen

Sat jum Fenfter, fprang in der eigenen Spur jurud, daß bie Quaften um feinen Wagierschlafrod Arabesten tangten.

"Frau," rief er, "Frau . . . es brennt . . . das Schaus fpielhaus brennt."

Die Frau Rammergerichteratin, bie in ber Ruche im Saushaltungebuch rechnete, in bem ihre großen Seufzer als Fettflede zuruckgeblieben schienen, ließ ben Alarm beim anderen Dhr wieder hinausgehen. Es stand fest, daß es bem Gemahl beliebte, einen seiner grotesten Scherze in Szene zu seten. Nein, es war ihr nicht barnach zumute, ihm ben Gefallen zu tun und herbeizueilen, um mit einem Bocksprung und einer ironischen Reverenz empfangen zu werden.

Sie horte den herrn Rammergerichterat im Arbeitszimmer im Beschwörungston ausrufen: "Undine! Undine!

Unbine!"

Aber ba fah sie über bas freie himmelostud zwischen ben kahlen hofmauern eine bide, schwarze Wolke mit einem rosigen Bauch wegschwimmen.

Der Feuerhai!

Da fprang fie auf, bas hoffnungevolle Rechnungebuch und ein hoffnungevoller Milchtopf polterten hinterbrein, und lief nach vorn.

Und wirklich, diesmal war es kein fturiler Spaß bes Gatten, fondern bedrohlicher Ernst. Aus dem Dach bes Schauspielhauses gegenüber würgten sich Flammen los und baumten sich schwarze, wirbelnde Rauchstäulen, die Funken gegen das eigene haus niederstießen.

Der Kammergerichterat stand still und hielt die Arme weit von sich gebreitet, hinter ihm lagen die Schlafrods quasten auf der Erde wie zwei gezähmte Schlanglein, "Bas foll," rief er, "was foll aus meiner Undine' werden? Dreiundzwanzigmal gegeben, so wird sie mir in diesem

Saus nicht einmal majorenn. Das fann bas Dafferniglein gegen die Elementarbruder bes roten Feuers? Der Baron wird Augen machen."

"Ad, mit beiner ,Undine'," fdrie ihm die Gattin in ben Sammer, "leg Band an." Und fie begann finnlos hin und her zu laufen, trug zusammen und wieder auseinander, schleppte sich an schweren Dingen ab, die sie mitten im Zimmer stehen ließ, um sich anderen zuzuwenden.

Der Rammergerichtsrat hatte indessen das Fenster geöffnet und beugte sich auf die Straße vor. Da unten
brehten sich schon schwarze Wirbel von Wenschen, in die
von beiden Straßenenden immer neue Massen flossen.
Gegenüber im brennenden Musenhaus sab man Leute
laufen, ab und zu sprang einer and Fenster und schrie in
die Straße hinab. Und nun brach auch schon die Brandpolizei ein, keilte sich mit Leitern und Schläuchen in die
Wenge und siel das Feuer an.

"Ich furchte," feufzte ber Rammergerichterat, "ich furchte, bas ist bie lette Borstellung. Bei bengalischer Beleuchtung bes ganzen Schauplages."

Die Leitern strecken sich an ben Mauern hoch, unten flogen die Pumpenarme wechselnd in die Sohe, zwei Klumpen von Menschen strecken und ducken sich wechselnb.

Jemand trillerte auf einer Brandpfeife durch das Gesichrei. An den Leitern schoben sich Manner hoch, schlaffe Schlauche nachziehend. Nun klebten sich die Leute fest, durch die Schlauchleiber lief Leben, straffte sie, und nun spie es aus schmalen Mäulern in den Feuerbauch. Dichte Rauchwolfen schlugen zuruch, Funkensprühen gab Antwort.

Um ben Rammergerichtsrat flaubte rotes Gewurm, ein Feuertierchen hockte sich sengend in ben Schlafrod, Die schmale, knochige hand brudte es tot.

Die Frau Ratin faste bie Schlafrodquasten an, ris an bem Berrn Gemahl, bag er einige Schritte jurudtaumelte.

"Fort wom Fenfter; willft bu mir verbrennen?"

Aber da polterte es auch schon die Treppen hoch; vier Brandleute schleppten ben Wasserwurm ins zweite Gesschof, durch Borraum und Zimmer ans Fenster.

"Wir muffen es von hier aus angehen."

Das Masser kam im Schlauch hinterbrein, machte bas hansene Rohr prall, zischte überraschend und scharf auf ben Feind. Schwarz und triefend lag die Wasserschlange mitten im Zimmer. Jest war es, als wende sich das Feuer mit zweisacher Wut hierher; eine höllische Glut schlug herüber, Flammengehange schwollen und bauschten sich vor den Fenstern, die Luft war heiß wie glühender Sand, röstete Gaumen, Hals und Lungen.

Die Brandleute legten Sand an die Mobel, benn es begann nach erhittem Lad und versengtem Horn zu riechen. "Halt ba," rief ber Kammergerichterat, "nicht anfassen;

es geht wohl fo vorbei."

"Jesus, meine Zuversicht!" schluchzte die Kammergerichtsratin, außer Atem und einem Weinkrampf nahe, "ber Mann ... steht ba ... tut nichts ... so ruhr bich boch!"

Wie sich aber ber herr Kammergerichterat wandte, ba sah er, daß der Wasserwurm eine Wunde hatte. In der Seite hatte sich ein Loch aufgetan, aus dem kam ein dunnes Strahlichen hervor, das in einem feinen Bogen durch das halbe Zimmer setzte und gerade auf dem beschriebenen Bogen niederplatscherte, der auf dem Schreibtisch lag.

Da fuhr aber ein hastiges Leben in bas burre, kleine Mannlein. Zuerst riß es ihn zu einigen ziellofen Sprungen. "Bur Feuersnot auch noch Wassersnot!" schrie er und zog sein Manustript aus ber Taufe. Das Brunnlein aus ber

Seite bes Schlauches spruhte luftig weiter, und es war, als habe bies fleine Malheur im Zimmer ben Leuten mehr ben Berstand verwirrt als bas große Unglud gegenuber.

Die Frau Ratin jog das gang große Lamento: "Jefus, Jefus . . . bie neuen Mobel . . . um Gott . . . breihundert Taler find hin . . . "

Sie stand, wie sie eben im Begriff war, zu retten, mit einer gestickten Schlummerrolle in der einen und dem Papierford in der anderen Hand, und die Tranen brachen ihr hemmungslos aus den Augen. Da sie der Rat so wehrsos sah, sprang er auf sie zu: "Da du," rief er, "da du den Ropf verloren hast, brauchst du auch keine Schürze." Und er tat einen gewaltigen Zug an den Bindebandern, daß die Schürze vorn sachte abglitt. Jest verstanden die Brandleute, was es galt, rissen das blau und weiß gestreiste Kattunding in Fegen, wickelten, verbanden, verschnürten mit den Schürzenbandern, besserten den Schaden, daß kein Tropfen mehr durchdrang.

Der Rat rieb sich die Sande und tat einen seltsamen und vergnügten Sprung. "Sind wir nicht," rief er, "sind wir nicht, bie rechten Schurzenhelben! So aber hat die Schurze wenigstens einmal in der Welt etwas Gutes gestiftet."...

Mahrend ber Kammergerichterat Hoffmann so sein Hab und Gut zwischen Wasser und Feuer hindurchbrachte, kroch ein zweijähriger Junge gar nicht weit davon auf einen Fenstertritt; etwas ging in dem Großen vor, das um ihn herum war. Larm und Unruhe bestand, die Erwachsenen liesen, rissen die Fenster auf, etwas war zu Boden gefallen — vielleicht die Zuckerdose! Minna war fort, hatte ihn hingestellt, hatte gesagt, sie komme gleich wieder.

Da bas aber wollte wiffen, mas es gab.

Rebenan fchrie der Papa: "Jest fommt bie britte

Brandfprige!" Und man horte Bernhard quieten. Alles brangte fich nebenan im Efzimmer an bie Fenster.

Da das froch auf ben Fenstertritt, zerrte einen Stuhl, kletterte hoch. Saus, Straße, Menschen. Aber anders als sonst: bas Baus rot, viel mehr Menschen als sonst auf ber Straße.

Da bas besann sich: was ba rot um bie Ede schlug, war basselbe, was in ber Ruche unter bem Berbe tangte, nur viel größer. Man konnte es nicht recht sehen, ba kam immer nur so ein Arm vor, bas andere war hinter ber Ede. Da bas stemmte sich mit beiben Banden gegen die Fensterscheiben und ware vor Schred beinahe hintensüber gefallen. Denn bas Glas war gluhend heiß und man hatte schreien mogen.

Da das aber wollte nicht schreien, und nun mußte es erst recht wissen, was es da braußen gab. Herunter vom Stuhl und vom Fensterritt, zur Tur, wieder einen Stuhl her, hinauf, die Klinke nieder und hinaus. Die Borzimmertur stand offen, nun ging Da das einmal dem Unbekannten zu Leibe . . .

Nachdem der Rammergerichterat Hoffmann sich überzeugt hatte, daß für seine Wohnung nichts mehr zu besfürchten stehe und daß sie wohl behütet sei, begab er sich auf die Straße. Er liebte es, bei Aufläusen dabei zu sein; denn das mannigsache Gebahren der Wenschen, die unterschiedlichen Temperamente gaben dabei Gelegenheit zu eingehenden Studien. Wo viele Seelen zusammenschlugen und in eins verliesen, gab es überdies höchst seltsame Erscheinungen, die zu dem, was der Einzelne in solchem Falle getan hätte, oft geradezu versehrt standen.

Es ichien, als fei es gelungen, bas Feuer auf feinen Berb beschranten. Und wenn man auch bas Schauspiel-

haus verloren geben mußte, fo war die Radibarfchaft boch

außer Gefahr.

Aber eben, als die Menge sich zu beruhigen begann und eine gemäßigte Schaulust eintrat, gab es in dem brennenben Gebäude einen Krach, als ob der Pfropfen aus einer
großen Kinderpistole geschossen wurde. Und gleich darauf
stieg aus dem eingestürzten Dachstuhl ein ganzer Schwarm
brennender Bögel, die sich funkenstügelschlagend und mit
lodernden Schweisen in der Luft verteilten. Man sah sie
einen Augenblick lang schweben und dann langsam auf
die Rachbardacher niedersinken.

"Ach bu mein," rief jemand neben hoffmann, "jest hat fich bas Feuer an bie Perudentammer gefreffen."

Soffmann fah ben Dachbar an und erfannte ben fleinen

vermachsenen Theaterfriseur Simmel.

Und wahrhaftig, die Schwarmer, die da aus dem brennenden Saus aufflogen, waren aus der Perudentammer gekommen. Es schien, als sei eine ganze altwäterliche Gelehrtenzunft explodiert, alle Weisheit und Würde der Welt in Brand geraten. An die Rorfzieher der Allongeperuden hatten sich rote, fressende Floden gessett, von den eingedrehten Röllchen der friberizianischen Peruden standen Flammenslügel ab, auf denen sie mit feurigen Schwänzen wedelnd durch die Luft zogen.

"Ach bu mein," jammerte ber Theaterfrifeur, "Berr Rammergerichterat: meine fconen Peruden find alle taputt."

"Menagier Er fich," fagte ber Rat, "menagier Er fich. Beffer bie Perude brennt ab, als ber Ropf. Mir geht bruben mehr taputt als ihm."

In diesem Augenblicke ging ein gewaltiger Stoß burch bie Menge, benn die Feuerwehr war neuerdings in heftige Aufregung geraten und jog eine neue Schlauchlinie, um bie Perudengefahr zu bekampfen. hoffmann flog gegen eine Band und fuhlte etwas Beiches zwischen seinen Beinen. Er griff hinunter und ertappte zwei Ohren und einen flaumigen Schabel.

"Ungludelind," rief er, indem er einen zitternden und halb zerquetschten Jungen aus dem Gewimmel von Beinen herauszog, "Ungludelind, wie kommft du da hinunter? Beißt du nicht, daß man der Belt nicht vor die Füße laufen darf, wenn sie irgendwohin will?"

Der Junge fah ben Berrn Rammergerichterat aus blauen Mugen fest an, rudte fich bann, ale fei ber Mann eigens fur ihn berbeftellt, auf feinem Arm gurecht und legte ihm eine Band auf ben Bale. Boffmann aber lief es bei biefer Bertrauenstundgebung bes fleinen Gefchopfes warm im Bergen aufammen. Er gog einen Bipfel bes quittengelben Schlafrodes, in bem er unter ber Menae ftand, heran und uber ben Jungen und brudte ihn fefter an fich. "Blane Augen!" murmelte er einer entlegenen Bergangenheit gu. "Aha!" machte ber Junge auf feinem Arm und focht mit ber freien Sand in ber Luft. Es mar aber auch eben bas allerschonfte Schauspiel fur einen Jungen angegangen. Aus bem brennenden Baus hatte fich ein ganges Bolt von lobernden Perudenvogeln erhoben. Gie fliegen an, hielten fich infolge ber Barme ober aus anderen physitalifden Grunden langere Beit schwebend, mobei fie Rauch und Funten von fich gaben, und nahmen bann ben Rure nach bem Dach ber toniglichen Geehandlung.

"Die Bant! Die Bant!" fdyrie man in ber Menge. Sogleich zielten zwei Bafferstrahlen nach bem bebrohten Dach. Eine besonders große Perude aber hatte sich vom Schwarm getrennt und unternahm eine eigene Luftreise. Sie stieg hoher und hoher, als wolle sie den himmel anbrennen. Quirle von Feuer drehten sich unter ihr, hinter dem Zopf pufften kleine Rauchwolkthen. Das war keine Perucke mehr, das war ein Brander, der, wo er hintam, junden mußte.

"Es ift Ungelmanns Perude aus dem Dorfbarbier," frahte der Theaterfriseur, der wieder neben dem Rammer-

gerichterat gestranbet mar.

Bafferstrahlen zischten machtlos hinter bem gefahrlichen Ungetum brein. Der Junge aber hopste auf hoffmanns Arm, quiekte wie eine Mans vor Vergnugen und fuchtelte mit ber Band.

"Freust dich," sagte ber Kammergerichterat, "freust dich, daß die Perucken fliegen? Brav, mein Junge, ich freu' mich auch, wenn's den Zöpfen und Perucken zu heiß wird. Man muß ihnen bisweilen recht unterzünden. Muß nur einer da sein, der ce auf sich nimmt, den Brand anzustiften. Benn auch einmal so ein paar Dußend braufgehen, es bleiben uns noch immer genug Perucken in Deutschland übrig. Ich muß das wissen, ich bin Kammergerichtsrat."

Unzelmanns Perude hatte ben Sohepunkt ihres Anstieges erreicht, sie drehte sich oben hoch über den Dachern,
ben Sprigen unerreichbar. Alles war dem absonderlichen

Phanomen zugewandt.

Da schlug ein Schuß in die Spannung. Man sah, wie der gefährliche Brandvogel oben zerständte, eine Wolke glühenden Puders verrieselte, schwarze Floden krummten sich, der rauchende, ohnmächtige Rest sant irgendwo zwischen den Dachern in einen hof.

"Entgeschoffen!" jaudite ber Rammergerichterat.

Im Dachfenfter eines Saufes der Taubenftrage fniete ein Garbejager, aus der Mundung feiner Buchfe ging

noch ein leichter, bunner Rauch aus, er winkte gelaffenen Dant auf bie Burnfe ber Menge.

Auch ber Kammergerichtsrat webelte mit bem anderen Bipfel bes quittengelben Schlafrodes seine Begeisterung hinauf: "Bravo," schrie er, "bravo! Ein couragoser Mensch! Wenn alle Wordgewehre so gute Arbeit taten, so tounte man wohl mit der Soldatesta einverstanden sein. So sind sie die einzigen, die noch den Peruden auffommen..."

Ploglich querte etwas Schweres ben leichten Schwung seiner Seele. "Alle Beiligen," knurrte er, "alle Beiligen... ba stehe ich mit bem Jungen ... indessen seinen Eltern vielleicht die Angst blutigen Schweiß austreibt. Da muß ich boch sogleich ... wenn ich ihn nun schon einmal an mich genommen habe. Wer bist du benn?"

Der Junge fpiegelte bie Welt in blanten, blauen Augen. hinter bem Erstaunen fah man fcharfes Nachbenten, es mar, als bilbe fich eine Falte auf ber glatten Stirn.

Ber man fei? Da bas war man, von ben anderen Otto genannt.

Dem Kammergerichtsrat wurde der Junge mit einem Mal so schwer, wie dem heiligen Christophorus der, den er über das Wasser zu tragen sich unterfangen hatte. Was einen solchen niederträchtigen Bengel so bleischwer machte, war die Berantwortung. Er ruttelte den Jungen ein wenig, wie man eine Wedizinflasche schüttelt, damit das, worauf es ankommt, in die Hohe steige.

"Wie du heißt, Junge, frage ich! Otto? Alfo Otto. Mein Gott, mas fur ein Otto benn?"

Bum Sadtuch war tein Weg. Da fag ber Junge brauf. Der Rammergerichtstat wischte mit bem freien Schlafrodzipfel über die Stirn. Etwas fiel ihm ein: "Rannst du mir das haus zeigen, in dem du wohnst?"

Otto zog wieder diesen Schatten von Falte in seine Stirn; o ja, das ging vielleicht noch. Er ritt vergnügt auf dem Arm und strebte voran durch die dunner werdende Menge in eine der Straßen hinein. Der Kammergerichtstat merkte wie ein gelehriges Pferd auf jeden Ruck, während er bei sich zu Rate ging, ob es nicht besser sei, den Jungen sogleich der Polizei zu überzgeben. Aber das kleine Händchen lag so warm an seinem Hals, es war ein so absonderliches Gemenge von Ärger und Zärtlichkeit, das er aus dem Abenteuer nahm, er sühlte sich durch den Bengel so ins väterlich Wichtige geshoben, daß er das alles nicht mit einem Mal abtun wollte.

Der Junge ritt indeffen den herrn Rammergerichtsrat in die Mohrenstraße hinein und lentte ju jedem Saus-

tor, um es gang genau zu betrachten.

Gegenüber dem "Hotel de Brandebourg" hielt er sein Reitpferd vor einer Tur an, über deren Sturz eine Ente aus dem Stein gehauen war, die ein kunstverständiger Haus-besorger neuestens mit dem schönsten Blau angemalt hatte. "Das sollte," brummte der Kammergerichtstat, "das sollte anstatt des Baren das Wahrzeichen der Stadt sein. Eine Ente in Blau . . . in Berlinerblau! Und hier bist du zu Haus, Junge? Der himmel sei gepriesen . . . bossentlich irrst du dich nicht."

Aber ber Junge lenkte seinen Freund sehr sicher zwei Stockwerke hinauf und vor eine Tur, die mit handbreitem Spalt klaffte, da Minna noch immer nicht zuruchgekehrt war. hier gab er dem Kammergerichterat plotzlich mit beiden handchen einen Stoß vor die Brust, rutschte ihm glatt aus den Armen und stand auch schon auf strammen, geraden Beinen.

Bahrend ber Rat noch laufchte, ob nicht barinnen

Eurenschlagen, Jammer und Weinen zu horen sei, fühlte er, wie eine Rinderhand zwischen seine Finger brangte und wie ber kleine Kerl ihn vorwartszog.

Aber er hatte keine Luft, im quittengelben Schlafrod einen großen Familiendank einzuheimsen. "Mein," sagte er, "nein, laß nur, mein Bengel ... du hast Glud, sie sind noch nicht bahinter gekommen, daß du entwischt bist. Geh nur und gib acht, daß du deinen Mitburgern nicht wieder unter die Füße kommst."

Er brehte ben Jungen an ben Schultern ber Tur zu, fühlte es ein wenig schmerzlich burch seine Brust ziehen, brehte ihn wieber zurud und klebte ihm einen Ruß auf die nasse Schnauze. Dann stopfte er ihn rasch burch ben Spalt und zog die Tur zu.

Als er schon auf ber Treppe war, befann er sich, tat einen verwunderlichen Hopfer, ber ihn um die eigene Achse kehrte, und sprang noch einmal zur Tur gurud.

Im Dammer bes Flures las er auf bem blanken porzellanen Bohnungsschilb in zierlich schreig gestellten Schreibschriftzugen: "Rittmeister Karl Wilhelm Ferdinand, von Vismarc, Rittergutsbesiter."

2.

Pommern ist feineswegs bas schlechteste unter ben beutschen Baterlandern; es hat die pommerschen Gansesbrufte und die pommerschen Grenadiere, von benen jedes in seiner Art ein vollsommenes Ding ist.

Als der lette der Eisriefen, die vor vielen hundert Jahren hier herum die herren und breitmächtig über ganz Deutsch- land von den Alpen bis zum Weer gelummelt waren, als der lette und hartnäckigste dieser Riesen endlich vor dem heiligen Georg weichen mußte, da raffte er so viel Eis, als er

nur fonnte, in einen großen Sad, um es mit fich nach Rorben ju fchleppen, wo er fich eine feste Burg bauen wollte.

Der heilige Georg aber stand auf bem Broden, hob die heilige Lanze, bieselbe, mit der er den Lindwurm abgeschlachtet hatte, daß die Sonne auf ihrer Spige einen hellen Jauchzer tat, und warf sie dem Riesen nach. Sie blitte über Elbe und Oder hinweg, fuhr dem Riesen in seinen Sad und riß ein dreieckiges Loch, wie man es in der Hose kriegt, wenn man über den Zaun klettert, in dem ein Nagel sitt.

Da begann es aus dem Loch zu riefeln, ganze Stude Eis, eines hinter dem anderen, und als der Riefe sich jest hoch in die Luft erhob, um über die Ostsee zu kommen, verstreute sich der Eisregen weit über das ganze Land. Erst als der Riese ein gutes Stud in Schweden war, merkte er, daß sein Sack immer leichter wurde, und da beeilte er sich, davonzukommen, daß er wenigstens die größten Trümmer mit nach Norden brächte.

Der heilige Georg aber schnitt mit der kanzenklinge die goldenen Seile durch, mit denen die Sonne bisher am süblichen Himmelsrand festgehalten war, daß sie nur gerade so mit einem Auge über Deutschland hindlinzeln konnte. Da rauschte sie mit einem Mal hoch hinauf, wie auf feurigen Flügeln, ganz voll Kraft und Herrlichkeit, und ließ, was sie nur an Wärme und Segen in sich hatte, auf Deutschland verströmen. Die kahlen Fluren wurden grün, das gelbe, verdrückte Gras verlor sich zwischen starken, weichen, saftigen Halmen, die Baume in den Wäldern rüttelten ihre verbogenen Aste zurecht, in weißen Wolken stand die junge Pracht der Obstbaume auf der Erde; das Sonnengold, das in den Boden gessunken war, kam in breiten, wogenden, goldenen Wellen

19

wieder hervor und raufchte über bie Ader ber Ebenen bas emige Lied ber Fruchtbarfeit.

Bo aber die Eisbroden aus dem Riefensach hingefallen waren, da rannten und quollen die Tauwasser, und all das blanke, blaue Eis schmolz in Hunderte von Seen und Teichen hin. So kam es, daß Pommern zwischen Balbern und Ackern mit blauen Basseraugen gesprenkelt wurde und den klaren Himmel anlachen konnte wie kein anderes Land. Die Nachbarn links und rechts — Mecklenburg und Preußen — waren auch nicht übel mit Seen bedacht; aber Pommern hatte doch die schönsten; denn gerade über Schivelbein hatte der Sack des Riesen sein Loch bekommen.

Man hatte bas vom alten Brand, ber folche Geschichten zwischen bie Maschen seines Stricktrumpfes webte, wenn er in ber Sonne saß und bie braunen und roten Ruhe bie Zampelwiesen fleckten. Der aber er stopfte biese Geschichten mit bem Kraut in ben Pfeisenkopf und sog sie zwischen bem blauen Rauch behaglich wieder hervor.

Noch gang andere Geschichten horte man von ihm, bie tein Mensch fonst wußte.

Da war die Oder, ein Fluß glaubte man? D ja, aber was für einer. Sie kam da irgendwo hinten zwischen den Bergen hervor, gar nicht weit von der Meichsel. Und kaum waren die beiden ein wenig aus dem ärgsten Gestein heraus, da gewannen sie enge Freundschaft und beschlossen, sie wollten beide denselben Weg nehmen: in die Ostsee. Das war nur ganz in Ordnung, denn jeder Fluß und jeder Wensch muß sich ein Ziel setzen und sich entscheiden, wohin er sließen will, darf nicht in der Welt umher irrlichtern, einmal dahin und einmal dorthin, sonst verläuft dem Fluß wie dem Wenschen sein keben schließelich im Sande. Aber die beiden Flüsse waren doch von

ganz verschiedener Art, wie es ja auch nicht zwei Menschen gibt, die einander gleichen, auch wenn sie nahe beieinander entsprungen sind. Während die Weichsel nur daran dachte, ihre Wasser schon zu sammeln, zusammenzuhalten und richtig an das Meer abzuliefern, hatte die Oder ganz andere und recht erstaunliche Plane. Sie wollte keine Dienstdarkeit tragen, vermaß sich, wenn sie ans Meer kame, die ganze Ostsee auszusaussen, und setzte auf dieses Bornehmen gegen die Weichsel eine Wette. Und so erzog sie sich zu diesem Zweck, straffte sich immer mehr, je näher sie ihrem Ziele kam, wurde sehnig und start und ris mit einem Mal, als sie das offene Weer erblickte, ein Riesenmaul auf, einen ganzen Trichter von Maul, so daß zu sehen war, sie mache mit ihrer Absicht Ernst und es könne ihr am Ende gar gelingen.

Da wurde bem heiligen Petrus, bem Schutpatron ber Schiffer, ber biesem Beginnen vom himmel aus zusah, boch angst und bang. Denn wenn die Ober die Ostsee aussoff, bann saßen die braunen und roten Fischerboote mit lahmen Segeln auf dem Sande, und die Haringe, Aale und Flundern mußten sich wohl vier Beine wachsen lassen, damit sie spazieren gehen könnten. Also lief der gute Petrus von seiner Himmelstur weg geradenwegs vor den Allerhöchsten Thron, erbat die Erlaubnis, dem Ungluck zu wehren, und rannte dann in den Himmelswinkel, wo die noch unerschaffenen Welten formlos auf einem Saufen lagen. Mit zwei Fäusten voll Weltenlehm sprang er dann vor die Himmelspforte und warf die Klumpen der Oder vor das eben aufgerissene Waul.

Das sind die Inseln Ufedom und Wollin, und die liegen noch heutigen Tages da, damit die Oder nicht die Oftsee verschlucken kann. Sa — ein kand, um das sid, Riesen und Beilige wechsels weise so viele Muhe gegeben haben, mußte wohl ein bes sonderes Stud Gottederde fein.

Schönhausen in der Altmark, allen Respekt, da hatte die Herrschaft ihre Wurzeln, die Turme von Stendal und Tangermünde, o ja ... aber Aniephof bei Naugard in Pommern, das war auch nicht schlecht. Man konnte stolz sein, daß man auch mit einem Bein in Pommern stand. Mit dem linken in Schönhausen, mit dem rechten in Aniephof, dann hatte man Berlin gerade mitten unter sich. Sie sollten sich nur nicht mausig machen, die Bersliner; man hatte Stettin in der Nahe, und das durfte sich auch neben Berlin schon sehen lassen. Und wenn der Herr Rittmeister nächstens wieder zum Wollmarkt fuhr, so sollte er Otto nur mitnehmen.

Als ber Neunzigjahrige bas zum erstenmal fagte, ba schob sich die Kinderhand über seine rissige Runzelpfote: "Stettin, bas ist die Stadt, wo sie fur den Papa bas Wetter machen?"

Warum?

Die Minna fagte es immer.

Da schmunzelte der Alte in den blauen Rauch: nun ja, das sei das Wollenwetter: wenn die Preise santen, dann gebe es Nebel und heiderauch auf des herrn Rittmeisters Gesicht; wenn sie aber stiegen, dann klare es sich auf und von den Augen zu den Mundwinkeln laufe lauter Sonnensschein. Und der Frau Rittmeisterin erschienen auf dem himmel von Verlin gleich ein paar neue Aleider.

Das waren fo Sommergefchichten. Die Wintergefchichten aber reihten fich alle um Napolium.

Mapolium?

Da ja, Napolium, ber mare ein bofer Mensch gemefen,

ber hatte Europa feine Ruhe gegeben, bis man ihn gefangen habe. Da liege er jest auf einer Insel im Weltmeer, an einen Felsen geschmiedet, und alle Tage komme ein Abler, reiße ihm mit dem frummen Schnabel die Seite auf und fresse ihm die Leber weg. Aber über Nacht wachse ihm die Leber immer von neuem, damit der Abler auch am nachsten Tag wieder seinen Kraß habe.

Er, ber alte Brand, habe aber noch die Zeit erlebt, wo ber Abler verzaubert und in Erz gebannt den Soldaten bes Napolium habe voranziehen muffen. Und Otto folle nur den Herrn Rittmeister fragen, was das damals fur Zeiten in Deutschland gewesen seien. Bis die Kosaten in Rußland dem Napolium auf die Strumpfe geholfen håtten.

Da war es nun am schönsten, wenn bazu über ben Dachern die Mindsbraut vor dem wilden Jäger floh und heulend in jedem Schornstein Zuflucht suchte. Da kam auch etwas in die trockene Stimme des Alten, das ganz seltsam ins Blut schlug. Nacht und bittere Kälte, Hunger und Sterbensmudigkeit, die endlosen Schneeselber und die Kosaken mit den Lanzen hinterdrein — alles das war Gottes Finger gewesen. Nur ein Deuten, und die ganze Herrlichkeit war in den Schnee gesunken, und die vielen kleinen Schneewehen auf der Straße, das waren lauter Tote, unter jedem Hügelchen ein toter Mann oder ein totes Pferd.

Sie waren auch burch Kniephof gekommen, ein armsfeliger Trupp, Lumpen um ben Leib, Fieber in ben Anochen, Hunger in ben Augen, Überlebende aus dem Weltgericht.

"Aber," fo fchloß ber Alte feine Gefchichte von Napoliums Untergang in Rugland immer, "er hat uns auch bentsches Blut zu ben Moskowitern verschleppt. Das mußte bort erfrieren und erschoffen werben, verhungern und ertrinken. Und wenn alles andere bezahlt ist, bas ist noch nicht bezahlt."

Wenn man aber mit Geschichten bis unter bie Mute voll war, dann lief man mit Rarl dem Urgroßvater das von und spielte sie alle in die Wirklichkeit hinein. Die Zampel war die Oder, und man schmiß vom Blockhugel mit Feldsteinen nach ihr, gerade dort, wo sie sich vermaß, breiter zu werden, damit sie, rechtzeitig zur Bescheidenheit gemahnt, nicht etwa sich unterfinge, den Teich auszutrinken.

Karl Brand fannte eine Menge geheimer Dinge. Wie man aus Pulver Speiteufel machte, die fauchend hin und her fuhren, als wollten sie die Welt zerreißen. Wie man aus Kurbiffen Masten schnitzte, die, von innen burch Kerzen erleuchtet, auf alte Weibenstumpfe gesteckt wurden, daß die Magde schreiend davonliefen.

Er konnte aus alten Saden und heu Lindwurmer bilben, die Otto, auf feinen Schultern sigend, mit ben heiligen Langen aus ber Gartnerkammer bekampfte, bis bas heu aus tiefen Wunden hervorquoll.

Im Winter wurden dann die großen Feldzüge nach Rufland unternommen, und wenn sich die Kalte unter den Fingernageln festbiß und man im tiefen Schnee bis über die Anie einsant, so brauchte man nur daran zu denken, was die Landsleute bei den Moskowitern hatten erdulden muffen, und man war fest gegen alle Unbilden.

Die Gefahren dieser russischen Abenteuer bestanden in anderem als Ralte und Schnee. Man mußte sich weniger vorsehen, daß man nicht den Rosaken, als vielmehr, daß man nicht der Mama in die Hande siel. Die liebte den alten Ruhhirten nicht, und sein Urenkel war ihr ein Dorn im Auge. Was da das Kind zu diesem Umgang mit dem schwachsinnigen Greis und dem schmutzigen wilden Bengel trieb, war sicher nicht das reinliche und auf Distanz bes dachte Menckensche Erbe. Es galt bisweilen, mit harten Handen einzugreisen.

3.

Es war um Mittag ein weicher Schnee gefallen, ber als bunne Dede über bem Gis und ben schon ein wenig verfarbten alten Schichten von Weihnachten her lag.

Jest schwamm bas leichte Gewolf zu Febern zerzaust unter ber Sonne. Der Sechsichrige kam über ben Hof. Irgend etwas in ber Welt rief und rief. Bernhard saß oben hinter ben französischen Büchern, bem war die Grammatif als Riegel vor die Welt vorgeschoben. Alle die weißen Hügel hatten Stimmen, denen man nicht widersstehen konnte. Es war alles viel schoner geworden, seit die schwarzen Tausseche aus den letten Tagen weiß zusgedeckt waren.

Man mußte nur tun, als ob man gar nichts anderes im Sinne hatte, als etwa in den Stall zu gehen oder in der Schmiede zuzusehen. Mademoiselle schrieb einen Brief, aber jeden Augenblick konnte hinter ihm ein Fenster klirren und Mamas Stimme ihm seinen Namen wie eine Harpune nachschleudern. Otto sah diesen Namen leibhaftig und wie ein wirkliches Ding vor sich: mit zwei halbkreissförmigen Haken am oberen und unteren Ende, zwei Sicheln oder Klauen, die an kleine scharfe Spieße gebunden waren, das Ganze ein Instrument, das sich unserbittlich durch die Kleider bis ins Herz bohrte und mit dem einen die Mama aus dem entlegensten Winkel der Welt zurückholen konnte. Wenn der Bater den Namen

fprach, fo hatte bas freilich ein anderes Anschen: vorne und hinten je eine runde und fcmalgglangende Butterwede.

So webelte man in ber Schlauheit seiner sechs Jahre über ben hof, strömte auf alle Falle Unschulb und harm-losigfeit aus. In ber schwarzen Schmiebe stand Jochen hilbebrand, ber so groß war wie ber alte Schrant vor ber Schlafzimmertur. Die Wama aber sagte von ihm, er erinnere sie an bas trojanische Pferd, und wenn ber in Verlin in ein haus hinein wolle, bann mußte man erst die Mauern für ihn einreißen.

Jodien Hilbebrand stand, vorn und hinten schwarz, vor dem Amboß und schlug auf eine glühende Pflugschar los. Der hammer war ihm leicht und drosch übermutiger zu als notig war; benn Jodien Hilbebrand war jung versheiratet, und in seinem neuen heim wuchs ihm aus dem Glück die Kraft. Das Eisen stieß unter der Bucht der Schläge Schwärme von Funken aus, von benen die Dunkelheit der Schmiede gesprenkelt wurde.

Joden fah ben Jungen am Torpfosten lehnen. "Komm mal ran," rief er, "hilf mir ein bischen. Ich hab' ba ben Teufel unter bem Hammer. Mein Better in Juterbot hat mir'n geschickt. Er konnt' ihn nicht weich kriegen. Aber ich will ihm's schon besorgen."

Otto schüttelte ben Ropf und schielte nach bem Herrenhaus, ob bie Fenster leer blieben. Und als Jochen nach einigen hammerschlagen wieder hinfah, mar ber junge herr fort.

Der war gludlich um bie Ecte gefommen, und ba ftanb auch schon Karl Brand, ber ben Freund vor einer Biertels stunde herausgepfiffen hatte. Es war ber ganz große Pfiff gewesen, ber etwas ungemein Wichtiges bedeutete und bem man un-be-bingt folgen mußte. Otto fam atemlos an.

"Kommst du endlich?" warf ihm Karl vor. Er trug eine große Pelzmüte aus Kindertagen des Urgroßvaters, beren abgeschabte Stellen genau so aussahen wie die Haut des Neunzigjährigen und hatte einen endlosen Schal um den Hals gewickelt. Aber durch das dunne Röckhen fegte der Bind, und zu den Füßen hatte der Schnee durch mancherlei Fugen der Schuhe freien Zutritt.

Otto war vielleicht noch bunner angezogen; aber, wenn er zitterte, so war es nur die Erwartung, die ihn ansspannte.

Sie trabten nebeneinander fort ber Sandgrube zu, in ber jest im Winter niemand etwas zu suchen hatte, außer wenn er etwa ein Geheimnis bort verbergen wollte.

"Was gibt's benn?"

"Warte nur . . . wirft ichon feben."

Jest war man ba; ber Schnee bebeckte ein wust zerstrattes Stud Welt. Zwischen ben Maschen bes Drahtsnepes, bas ba traurig in einem Binkel bem Sommer entgegenharrte, hatte sich bas weiße Flockengewebe einsgesponnen. Der Griff einer hacke ragte aus bem Schnee wie ber Knochen eines halbverscharrten Tieres.

Rarl schlupfte unter die überhangende Mand und begann zu graben. Etwas Holgernes entwand sich bem Schnee und dem gefrorenen Sand, etwas in feinen Zwecken Unbegreifliches. Ein langes, in der Mitte dickeres, gegen die Enden schmaler verlaufendes und an ihnen aufgekrummtes Brettchen. Und da kam noch ein zweites, ganz gleiches Ding zum Vorschein, gesellte sich dem ersten zum Paar. Was aber das Werkwürdigste war, die Brettschen waren in der Mitte durchbohrt und mit irgendwie freuzweis durchgezogenen Stricken versehen.

Der Sinn dieser Borrichtungen war vollkommen ratsels haft, sie waren nichts Borhandenem und Bekanntem versgleichbar.

"Was ift bas?"

Karl schnupfte auf, und ein Tropfchen Feuchtigkeit unter seiner Rase verschwand blitischnell bort, woher es gekommen war. Er ftrahlte Erfindertriumph.

"Faßbauben!" fagte er.

Ottos samtliche Sinne wichen vor bem Sehen. Jest erinnerte er sich: vorgestern hatte man ein Branntweinfaß zerschlagen, bas hatte bem Rarl die seltsamen Brettchen geliefert.

Sie kletterten aus der Grube auf die Sügelkuppe, und Otto war ftolz, daß er eines der Brettchen schleppen durfte. Oben angekommen, legte Karl die beiden Ratselbinger nebeneinander auf den Schnee, kniete hin und besgann sie mit den kreuzweis durchgezogenen Stricken an die Kuße festzubinden.

"Das find Schlittschuhe," fagte Dtto.

"Dein!"

Jest erhob sich Karl, rot, schnausend und glucklich. "Paß auf!" sagte er. Und sogleich begann er den Abhang hinabzugleiten, auf seinen beiden Faßdauben, in immer rascherer Fahrt, ein wenig schwankend zwar, aber immer wieder ins Gleichgewicht zurücksehrend. Er schoß den Wiesen zu, in denen der Worast, den hier die Zampel mitten hinein klecke, als schwarzer Fleck lag. Noch ein Stuck auf der Ebene trug ihn der Schwung hin, und es sah aus, als wolle er in den Tumpel, den die letzten Tauztage erweicht hatten, hineinsahren. Aber am Rand des schwarzen Fleckes setzte er zu einem Bogen an, der ihn nach rechts absührte und auf der Schneesläche verlief.

"Ballo!" brullte er hinauf.

"Hallo!" brulte Otto zurud. Er tanzte auf seiner Hügelkuppe vor Aufregung, hob sich wie ein Reiter im Sattel bieses Erlebnisses, fühlte, von ber Größe bes Reuen überwältigt, auf einmal, baß biese Welt voll Wunder war.

"Doch mal?" brullte Rarl Brand.

.. 3a-a!"

Es war etwas umståndlich, die Fastauben abzuschnallen, ben Sügel zu erklettern und sie neuerdings unter die Füße zu binden.

Dann aber kam bas herrliche, dieses Sausen, bas nicht Schlittenfahren war und nicht Eislaufen, dieses vollskommen Neue. Die Schalenden flatterten hinterdrein, die Pelzmüße schien, vom Wind gebläht, sich vom borstigen Schädel lösen zu wollen, es war eine Art von Fliegen, lieber Gott, eine Art von Fliegen.

Als Rarl Brand mit feinem Brettchen ben Bugel hinan- fam, legte Otto bie Sand auf fie.

"Jest ich!"

"Dein!"

"3a!"

"Was frieg' ich?"

Otto schlug eine Menge von nublichen und vergnuglichen Dingen vor, eine ganze Schapkammer von Jungenherrlichkeiten, Kreisel, Reisen, Balle, Bilberbucher. Karls
Begierden blieben endlich nach schweren Wahlkampsen bei
einem Febermesser mit funf Klingen. Das war ein überraschendes Geschenk von Onkel Kessel, wegen Gefährlichfeit derzeit noch verboten, und vielleicht entschied gerade
dieser Reiz für seine Erhöhung. Otto wußte, wo man
es vor ihm versteckt hatte, und morgen wollte er es bringen.

Jest aber ... jest aber trat er auf die Fastauben, und Karl schnurte sie ihm an die Schuhe fest. Sogleich hatte man das Gefühl, daß man irgendwie auf unangenehme Weise ins Weltall verlängert sei und daß man keines wegs berechnen könne, was vorne oder hinten an den Enden der Fastauben geschehe. Ein Bangen kroch herz warts, eine Warnung, eine Ahnung von unglücklichem Ausgang. Aber da war nun einmal nichts mehr zu andern, die Bahn war betreten und mußte durchlaufen werden.

"Pag auf," fagte Rarl, "bag bu unten beibrehft, fonft fahrft bu in bie Zampel."

Dtto wollte fich noch erfundigen, wie man benn biefes Beibrehen machen folle, ba befam er einen Stof in ben Ruden und bie gange Lanbidgaft fam ind Gleiten. Gleich von allem Anbeginn mar es entschieden, bag biefes Abenteuer fein gutes Ende finden fonne. Der Stof batte ibn unvorbereitet getroffen, und fo fdog Otto ungefammelt ben Bang hinunter, mit bem bringenden Bunfch, umfehren und noch einmal und beffer vorbereitet beginnen ju tonnen. Indeffen hob bas Gleiten felbft ein mit Luft gemifdites Grauen in ihm body, bas brangte ihm gegen ben Magen, eine Zwiefpaltigfeit gerriß ihn; mabrend er fich bemuhte, indianischen Gleichmut zu mahren, gmana ihn etwas, mit ben Armen verzweiflungevoll um fich ju fchlagen, und gwangte ihm bie Beine auseinander. ben Dhren flopfte es ihm, ale murbe auf ber Tenne gebrofden, ber Sugel lief unbarmbergig an ihm vorüber aufwarts, ein Baum brehte fich um fich felbit wie ein Rreifel, etwas Schwarzes inmitten ber faufenben Diefen flog auf ihn gu.

Die aus Beltenferne, vom Ranbe ber Erbe ber, rief es hinter ihm: "Aufgepagt!"

Beibrehen, jest war bas Beibrehen ba, von bem man nicht wußte, wie es anzustellen war! Bielleicht, indem man sich etwas auf die Seite legte und die Knie anzog ... aber ehe man bas machen fonnte, war die leste Welle da, mit der sich der Hugel auf die Wiesen niederließ; es war, als ob man einen neuen Schwung erhalte, der Schnee sprühte, die Fastauben gaben ein heiseres, hohenisches Knirschen von sich ...

Karl Brand, der brullend hinterdrein gelaufen tam, sah, wie der junge herr Otto geradewegs in den Zampelssumpf fuhr, wie sich die Faßdauben aufbaumten und den Abenteurer in den halbaufgetauten schwarzen Morast abswarfen. —

Als der herr Rittmeister vergnügt pfeifend die Treppe herabkam, um im Weinkeller für den heutigen Abend seine Bahl zu treffen, fand er im Winkel unter der Kellersstiege ein überraschendes häuflein Elend. Es war wie ein kleiner Drecklumpen, in den Reste eines blauen Anzugs eingebacken schienen und aus dem zwei Ärmchen hervorstanden, die eifrig hins und herfuhren.

Der Rittmeister erfannte an den blonden Borsten seinen Sohn Otto und sah, daß er damit beschäftigt war, mit einem scharfen Holzspan die Dreckrinde von sich abzusschaben, auf daß der eigentliche Mensch wieder and Licht kame. Da die von Schnee durchsetze Moorerde aber noch feine Zeit gehabt hatte, zu trocknen, war der Erfolg der Muhe nur der, daß Otto die schwarze Schicht gleichs mäßiger über sich verteilte.

Der Rittmeister schob ben Arm in ben Treppenwinkel, faßte einen trodenen Rleiberzipfel und zog bas Sauflein brediges Elend vor die strafende Gerechtigkeit.

"So," fagte er im allerschlimmften Eon, "alfo fo fieht

man aus. Man schamt fich nicht. Man malgt fich im Dred, wie ein Schwein. Man gehort alfo in ben Schweinftall."

In ben blauen Augen rang Bergweiflung. Aber man blieb aufrecht und ftand bem vaterlichen Born.

Der Rittmeifter hielt inne, Die ichon erhobene Sand fant berab : ein gerechter Richter bort erft ben Angeflagten! Bas gefchehen fei, fragte er furz.

Da fam benn ber Dredflumpen ju Borten, und bas gange Ragbaubenunternehmen mit famt bem flaglichen Ende im Zampelmoraft murbe bor ben Richter bingebreitet. Rarl Brand blieb verhohlen, benn ber Freund hatte gebeten, ihn nicht zu verraten, und hatte fogar aus freien Studen auf bas Rebermeffer vergichtet.

Das Laden mar bem Rittmeifter ohnehin immer naber ale ber Arger, und wie er fich fo ben panierten Gunber befah, fam es breit und unaufhaltfam aus bem Bergen auf fein Beficht. "Ginen guten Tag haft bu bir ausgesucht . . . wo Gafte tommen," fagte er, "Fagbaubenfahren, hat man bas gehort? Wenn bir bie Mama abfaßt, fo gibt's Berdruß . . . bormarts, fchau, bag bu bir umgiehft, Junge, und gib bie Rleiber ber Unnemarie, bag bie Mama nichts merft! Und wenn bu mir noch einmal auf Kagbauben in bie Zampel fahrft, fo nagle ich bir an ben Ohren ju ber Flebermaus ans Scheunentor."

Go hatte fich die ftrafende Berechtigfeit bem Berbrecher als Behler gefellt, und mit einigem fchlechten Gewiffen Schob ber Rittmeister feinen Jungen Die Treppe binguf

und ben Bang entlang bor fich her.

Aber es war mandymal, als ob bie Mama wirklich hellfichtig fei und magnetische Relber um fich her auslege. Berabe, ale fie an ber Bafchetammer porbeifchlichen, tat bie Rlinke einen boshaften Knack, die Tur ging auf und bie Mama stand vor den Berschwörern gegen Zucht und Ordnung. Bor einer halben Stunde hatte sie die Mademoiselle beim Briefeschreiben erwischt und hatte sich sogleich, Übles ahnend, auf die Suche nach Otto gemacht.

Da stand er nun in seiner schwarzbraunen Glasur vor ihr und die schlimmste Ahnung war übertroffen. Bier Augen blickten angstliche Erwartung. Nichts war so schrecklich, als wenn die Mama die Lippen schmal machte und ihr schweigen hartete sich ihr Blick zu etwas ganz Raltem und Spitzem. Wan fühlte sich auf den Hintergrund der Dinge fest genagelt; so mochte es einem Käfer zumute sein, der, aus einer Betäubung erwachend, sich in eine Sammlung gespiest sindet.

Frau Milhelmine Luife schob ihre Sand vor, als wehre sie etwas Unreines ab. Diese kleine Bewegung zeigte bem Berstocktesten seine Abscheulichkeit, sie enthulte ben ganzen Abgrund zwischen ihm und dieser Frau. Wo Wilhelmine Luise geborene Menden stand, erglanzte ber Abel ber Sauberkeit, Ordnung, Bohlgezogenheit und Gesittung.

"Geh auf bein Zimmer und verwandle bich wieder in einen Menschen," sagte sie mit ihrer weichen Stimme, beren Gesang auch burch ben Ernst bes Tabels nicht zerssett wurde: "ich hoffe, bu fühlst es wenigstens, wie weit bu in biesem Zustand bavon entfernt bist, Anspruch auf biesen Namen zu haben."

Wahrend ber Berurteilte davonschlich, versuchte ber herr Rittmeister zu retten, was zu retten war: "Da stedt doch auch wieder dieser Karl Brand dahinter. Sie sind auf Kagdauben gelaufen ..."

Wilhelmine Luife schob wieder die Sand vor: "Ich

33

weiß es, Ferdinand . . . ich weiß es. Es ist nur bes bauerlich, daß Otto biesen Hang überhaupt hat, und es wird barüber nachzubenken sein, wie dem abgeholfen werden konnte."

4.

Otto und Bernhard standen am Fenster und sahen bie Schlitten kommen. Graf Wartensleben auf Schwirsen war wie immer ber erste Gast. Er war vornehm genug, um es nicht notig zu haben, burch Unpunktlichkeit noch vornehmer erscheinen zu wollen.

Es war ein lustiges Ding, weit hinten aus der Dunkelheit das feine Klingeln der Schlitten zu hören. Es war,
als sei etwas vom Weihnachtsläuten zurückgeblieben und
als schüttle es der Winter jest in Faschingszeiten aus seinen
Falten, damit er sich gegen den Frühling hin von aller
Sanftheit befreie. Die Schlitten säten das dunne Klingeln
in die Finsternis, und aus jedem Ton wuchs in unbegreiflicher Schnelligkeit ein ganzer Schellenbaum. Ottos
Phantasie wanderte immer weiter: so ein Schellenbaum
war ein Wintergewächs, er schoß aus dem hingeworfenen
Klangsamen auf den Landstraßen in einer Minute empor;
aber er wurzelte nicht im Boden wie andere Baume,
sondern glitt auf Faßdauben mit der Geschwindigkeit eines
Schlittens durch die Nacht.

Wenn er aber vor das haus tam, borthin, wo die Laternen das Dunkel mit gelben Strahlen gitterten, dann verschwand der Schellenbaum mit einem Rud, und nur der Schlitten war da, in dem ein Wühlen und Ausschälen begann. Auch das war lustig, wenn die Diener vorssprangen, und es war fast wie eine Rauferei anzusehen, wenn sie an den schweren Pelzen zogen und in sie hinein-

stießen, bis dann endlich Mannlein oder Beiblein als ein Rern zum Borschein fam, der oft in gar feinem Berhaltnis zur Sulle ftanb.

"Das ift Schötterit," fagte Otto, "ba wird's luftig." Bernhard gog Falten bes Bebenkens auf: "Db fie bich heute hinunter laffen?" Seinem schwereren Gemut war ber wilbe Tatenbrang bes Brubers nicht gang geheuer.

Otto schwieg, ihm war weh zu Mut; Die ungludliche Liebe zu feiner fconen Mama atte fein Berg.

Aber unten hatten fie fich nach bem Jungen erkundigt; Schötterig hatte feine Frage hinausgeknallt, man konnte ihm nicht entgegenhalten, bag Otto wegen Sanges zur Crapule und Unfauberkeit eigentlich Zimmerarreft verdient hatte.

So wurden benn Bernhard, der in Gefahr gewesen war, aus strategischen Grunden Ottos Schickal zu teilen, und der Verbrecher selbst von oben geholt. Die Rleiderrechen zu beiden Seiten des ziegelsteingepflasterten Hausslurs waren bereits voll von Capes, Manteln und nedischen Huten, Dingen, die man überflussiger Weise unter den Schlittenpelzen mitgebracht hatte, nur um zu zeigen, daß man hinter Berlin nicht zurückland. Man wußte, die Haussrau hatte einen kritischen Blick für Toiletten und hielt etwas darauf, daß man auch auf dem Land nicht seinen außeren Menschen vergaß. Es roch nach allerlei feinen und sprühenden Essen, und wenn die Tür geöffnet wurde, brachte die kalte Luft ganze Wolken von Duft in Wallung.

"Da seib ihr ja," schrie Schötterit, "Jungens, last euch ansehen. Gewachsen, Donnerschlag... beinahe ein Ropf, Otto ... bu wirst ein Mordeterl... das gibt Soldaten, Ferdinand. Rote Wangen, das ist brav ... Bernhard, bu siehst mir zu kasig aus ... bu hockst Stuben ... das aibt's nicht. Schmeiß die Bucher in die Ecke."

35

"Ich bin mit Bernhard recht gufrieden," fagte bie Sausfrau mit Bedeutung.

"Liebste, Beste, nur feine Musterfnaben! Musterfnaben bringen bie Welt um feinen Schritt weiter. Musterfnaben tommen mir immer vor wie Eichhörnchen, sie brehen ben ganzen Tag unverdroffen ihr Rad, aber am Ende sind sie mube, und vollbracht ist nichte."

herr von Puttkamer auf Pansin erhob feine sanfte Stimme: "Ich finde, wir haben schon zu viel Genies, Europa wird ihnen sogar zu klein, man hort, daß manche von ihnen andere Schauplage aufsuchen muffen."

Das war ein bofer Stoß gegen Schötterit, benn man wußte, daß mit bessen Sohn etwas nicht stimmte. Vor ein paar Monaten hatte ber Junge Deutschland verlassen und war nach Amerika gegangen.

Schötterit prefte sich gegen ben weißen, heißen Rachelsofen, man fah, wie er ausholte, um ben kleinen, frommen Puttkamer in Grund ju schmettern.

Die hausfrau überblickte die Situation: "Zu Tisch, meine Berren, zu Tisch."

Man schob sich sogleich in ben breifenstrigen Saal, wo eine lange Tafel mit Silber und Damast bas Licht in ein gligerndes Bett sing. Alle anderen Teile ber Stube leuchteten nur durch einen gelblichen Rauch, das ganze Haus schien seine Helligkeit jett auf diesem festen, jedem Gewicht gewachsenen Tisch zu sammeln. Wie die großen, blonden, lachenden Menschen jett larmend ihre Plate einnahmen, ging ein Atem von Lustigkeit und Effensfreude über sie hin. Ein Geschlecht von Soldaten und Bauern setze sich zu Tisch, die Fäuste lagen wie Klöte zwischen den keinen Glafern, die Hausfrau zog die

Mundwinkel etwas herab, bei aller Taktfestigkeit ein wenig haltlos in biefem fremden Element.

"Immer was Neues schaffen," sagte Bulow-Cummerow in bas aufsteigende Geklapper ber Effenshantierung, "man muß immer was Neues schaffen, lieber Puttkamer, darin haf Schötteriß recht."

"Bas ift Ihr Neuestes?" fragte Thadden, indem er die Schuffel mit Schleien, die der Diener ihm jum Dhr hielt, ju bequemerem Dreinfahren niederdruckte.

"Ich fdreibe eben an einer Brofchure uber bie Dotwendigfeit einer Organisation unseres Rreditmefens. Bir find ja unter und! Boran fehlt es und? ... Greifen wir und and Berg ober beffer an bie Brufttafche, benn fie ift ber Git unferes Ubels. Ber in feinem Rreife fraftig wirfen will, muß Chatespeares Rat befolgen: , Eu Gelb in beinen Beutel.' Die Belt ift auf alle Falle aus ben Rugen, meine Berren, wir burfen nicht baran benten, Übermundenes wieder einzurenten, bas Abgetane ju beleben. Die Erinnerungen und bie Tradition find etwas Bunberbares; mehe une, wenn wir vergagen, bag wir Entel find. Mus biefem Bufammenhang mit ben Gefchlechtern vor und fliegt unfere beste Rraft; bas ift unfer innerer Salt, ju miffen, bag wir Tuchtiges leiften muffen, wir felbit, meil es unfere Erinnerungen von uns verlangen. Aber -"

Graf Bartensleben hob marnent feine Gabel, ließ feine flugen Augen blinken: "Aha, aber -!"

"Ja, es geht eben nicht mehr an, sich auf seine Erinnerungen zu berufen. Starter als das Band der Abstammung ist das Band des Berufes. Wir gehoren zusammen, meine herren, nicht weil wir Abelige sind, sondern weil wir Grundbesiger sind. Diese neue Zeit

gibt weniger barauf, woher bu tommft, als vielmehr barauf, mas bu tuft. Man muß oben wieder Rudficht auf une nehmen, bie Burofratie muß aufhoren, bie erfte Beige ju fpielen, unfere Bedurfniffe muffen Preugen feinen Rurs geben. Es tommt foviel Meues in bie gandwirtschaft, Unpaffen ift bie neue Parole, aber bazu gehort Gelb. Bir geben gum Suben, wenn mir Gelb brauchen. und ich febe bie Beit tommen, wo fo irgendein Morgenichweiß einen von und abichlachtet und fich mitten gwischen und fest. Bilf bir felbit, fo hilft bir Gott. Das bie Raufleute machen, muffen wir auch tun, und vereinigen. Der einzelne ift heutigen Tages verloren; ich bente baran. eine Bant ind leben ju rufen, eine pommeriche ritter-Schaftliche Bant, in Stettin meinetwegen, Die und Rrebit gemahrt, bamit wir Meliorationen vornehmen, bamit wir Mer fteben bleibt, ift verloren."

Bon ber Often lehnte sich jurud, schnaufte und fah tummervoll gen himmel: "Rurz, Reformen, Reformen,

Dieser quecksilberne Bulow, ber seine Gedanken wie ungesattelte Pferbe ritt, wurde in seinem Kreis mit einigem Mißtrauen angesehen. Obzwar man nicht verskannte, daß er das Beste wollte, war aus seiner Bergangenheit etwas zurückgeblieben, das irgendwie an Mimen erinnerte. Schon daß er die Borte so rasch zu setzen verstand, machte ihn verdächtig. Berdächtig machte ihn, daß er seine Gedanken niederschrieb. In der Generation, die ihn umgab und deren Schwerpunkt im versstoffenen Jahrhundert lag, war er der einzige, der sich mit dem Gegenwärtigen auseinanderzusezen versuchte. Er trug einen Radmantel, so ein modisches und der Freissinnigkeit naheskehendes Kleidungsstück, und man sah ihn

an, als ob er unter biesem Mantel vielleicht eine Konterbande von Ideen einschmuggeln wolle. Seine Bergangenheit, in der manches noch undurchforscht geblieben war und in der er sich diese Weltgewandtheit geholt hatte, glich einem der bunten Kinderkasten. Man konnte einmal unversehens an eine Feder drücken, und der Teufel des Liberalismus sprang heraus.

Otto, der mit Bernhard bei dem jungen Geflügel am unteren Ende der Tafel faß, schaute Bulow scharf an. Es kam bei ihm manchmal vor, daß er einen Menschen in einen Blid einspannte und daß dieser Mensch dann gleichsam ganz merkwurdig erhellt wurde. Otto sah ihn dann an, als ob er zum erstenmal vor ihm stunde. Jest fand er, daß der Sprecher ein seines, scharfes Gesicht hatte, hinter dem eine zitternde, unruhige Flamme brannte.

Etwas Weiches hopste in Ottos Augen; der junge von der Marwit, Page am Hofe Seiner Majestat, der auf Urlaub daheim war, hatte in der Pause vor der Bratenschussel aus seiner Serviette eine Maus versertigt. Aus einem walzensörmigen Leib lugten zwei Ohren, hinten wedelte ein langer Schwanz. Das Ding sprang von Ottos Gesicht ab und gerade in Fraulein von Schotzterig' Schoß, die mit einem kleinen Schrei auffuhr. Sozgleich duckte sich die ganze Schar zusammen, in einem Gesühl von Semeinsamkeit, als eine im Augenblick zusammengerottete Bande von Verschwörern gegen die Langeweile.

Man ließ von den Reformen aber nicht fo rafch ab. Das Thema reichte bis über den Braten hinaus. Bulow kochte Preußen und Ofterreich und ganz Europa an seinem neuen Keuer.

Auf bes Sausherrn breitem Geficht fchmungelte fcon

lange eine kleine Bosheit. "Lieber," sagte er, "das Reformieren will verstanden werden. Da muffen Sie erst mal eine Schule errichten, sonst reformiert die ganze Welt darauf los, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Meine Frau hat auch das Reformieren im Blut. Aber im vorigen Sommer hat sie mich eine Drainage in meine Zampelwiesen hineinreformiert, die hat mich bis jest bloß dat Jeld aus meine Tasche abseleitet."

Es war Otto schmerzlich anzusehen, wie sich seine Mama mit schmalen Lippen und kalten Augen über diese Worte erhob. Wenn er auch faßte, daß der Bater damit bloß eine Niederlage vergalt, so stand er in diesem Augenblick boch bei seiner Mutter. Es war nur ganz in der Ordnung, daß ein Junge, der sich im Morast gewälzt hatte, seine Strafe bekam. Langsam suchte er die Frauen der Tafel ab und fand, daß seine Mutter die schönste war. Sie strahlte etwas Unsagbares aus, einen Abel, den die anderen nicht zu haben schienen und der sich gerade jest wie ein lichter Schein bewährte, als alles über die bekannten vergeblichen Bemühungen der Frau Rittmeisterin lachte.

Nach der Kompottschuffel fiel es Dewit ein, daß er einen Brief von Major von Lutow erhalten habe und daß er einen Gruß an den Hausherrn bestellen folle.

"Geht's ihm gut? Ift er gefund? Das freut mir," fagte ber Rittmeister.

"Der bankt Ihnen ja sein Leben," sagte bas bleichs suchtige, pergamentfarbene Fraulein von Schötterig und sah ben hausherrn verehrungsvoll an. In ihrer armen, truben Seele, die in dem schwächlichen Leib nur ungern Aufenthalt genommen zu haben schien, brannte eine fuße Andacht zu allem heldischen.

"Ach was, Leben," fagte ber Rittmeister und wischte

ben Apfelsaft aus ben Mundwinkeln, "bas war in ber Beit, wo bas Leben keinen großen Wert hatte, ba braucht man kein Aufhebens barum ju machen."

Man wußte, daß der Aittmeister im bosen Jahre 1809 den Major gerettet hatte. Der Schwerverwundete war von einem Better Bismarck über die Elbe gebracht worden, der Aittmeister hatte ihn aufgenommen, verborgen und gepflegt. So hatte er in seinem kleinen Kreise der großen Zeit gedient, indem er der schweren Hand Napoleons Widerstand leistete und furchtlos Treue hielt.

Benn bie Sprache auf biefe Zeiten tam, bann mar es, als muchfen biefe Menfchen auf ihren Platen und als murben fie in ben Schultern breiter. Es maren bie Schultern von Lafttragern, benen eine bittere Beit unerhortes Gewicht aufgeladen hatte, bis fie ftohnend und mit blutunterlaufenen Augen gufammengubrechen brohten. Aber gerade ba mar es uber fie gefommen, bag fie ihrer Rraft body blog bie Richtung ju anbern brauchten, um Leid und Schmach zu wenden. In ihrem langfamen und wetterfesten Birn mar eine gefährliche Brunft von Freis heit aufgegluht, und es gab nicht wenige unter ihnen, benen biefe Freiheit wichtiger erfchienen mar, ale bas bisher hochste ihrer Befete, ber Gehorfam gegen ben Ronig. Es gab fast in jebem biefer Befchlechter ben einen ober anderen, ber irgendwie auf eigene Rauft Rleinfrieg geführt ober bas Baterland verlaffen hatte, um in ruffifchen Dienften gegen ben Frangofen fechten gu burfen. Der Begriff ber Freiheit, wie er in biefen Ropfen Bestalt annahm, hatte nichts Spipfindiges und Abvotatifches, wie bie Liberte ber frangofifden Mation, fonbern nahm aus Urzeiten biefer Gefchlechter, aus bem wilben germanischen und wendischen Blut die Luft am Dreinschlagen

an sich, straffte sich mit zahneknirschendem, hartem, zahem Born. Diese Zeit war noch nicht so fern, daß nicht in jedem haus noch eine Lude gewesen ware, wo Unersesliches fehlte. Es gab Plate, die man leer ließ, weil einst liebe Menschen auf ihnen gesessen hatten. In den Kasten verkrochen sich leere Schatullen, die einst feine und zärtlich behütete Schmuckstücke verwahrt hatten. In den Rechnungsbüchern gab es leere Seiten, die sich nicht füllen wollten, während gegenüber die Zahlen wuchsen, die Abhängigkeit und Entbehrungen bedeuteten.

Alles das druckte sich in solchen Augenblicken auf den Mienen dieser Wenschen aus, mit solcher Schärfe, daß alles Unterscheidende beinahe verwischt wurde und etwas Berwandtes auf die Gesichter aller trat, als gehörten sie zu einer einzigen Familie. Jeder von ihnen hatte eine beschämende Erinnerung, neben vielen erhebenden, die ihm das Gefühl hinterließ, als sei noch etwas Ungesühntes vorhanden, dessen Bucht nur verschmolzen zu werden brauchte, um noch einmal und noch gewaltiger gegen den Feind loszubrechen. Für Ferdinand von Bismarck war es die Erinnerung an den Tag, an dem ihm die Soldaten beinahe sein junges Weib vergewaltigt hatten, und an die Nacht, die er mit den Bauern und dem Pfarrer im Schönhausener Wald verborgen liegen mußte, während die Franzosen in Dorf und Schloß plünderten.

So wollte er nichts davon horen, als ber junge Marwit von Theodor Korner sprach und von ber Einsegnung
ber Lutower zu Schönhausen. Er wurgte noch an ber
bosen Erinnerung und überhorte die Aufforderung, zu erzählen. Erst als man ben Rotgestegelten brachte und
Schötterig ihm die Hand auf die Schulter legte, ruttelte
er sich zurecht.

"Erzähle, Ferbinand," fagte Schötterit, "so mas barf nicht vergessen werden. Man sollte aus diesen alten Gesichichten eine zweite Bibel machen, und am Sonntag sollte ber Pastor neben bem Stud aus ber seinigen immer eines aus ber unfrigen vorlesen, bamit bas Gedachtnis nicht vergehe."

Ferdinand sah nach seiner Frau hinüber. Wilhelmine Luise blickte unentwegt vor sich auf das Tischtuch, als ob sie an allem keinen Anteil hatte. Er zerdrückte mit ber Faust ein Brotmannlein, das seine Finger mahrend ber letten nachdenklichen Minuten gebildet hatten.

Im Mai 1813 mar es gemefen. In gang Deutschland Baffengeraffel und Borner. Der Lugow mar wieder voran und ber Jahn: zwei Sturmvogel. In Schonhaufen beißen fie fich feft, ba muß man ben Elbubergang beden. Und bas Bolf rechts von ber Elbe muß miffen, bag man ba ift, wenn einer ju ben Baffen greifen will. Der Major und Sahn wohnen im Berrenhaus. Der Sahn hat ben Ropf voll von feiner Turnerei, Turnerei gum Frubstud, gu Mittag, jum Abendbrot, Eurnerei bis Mitternacht, wenn man beim Bein beifammen fist. Gine Menge junger Leute tommen an, bie fechten wollen. Der Lugow lachelt und bringt ihnen Gewehrgriffe bei, ber Jahn lagt fie laufen und fpringen. Immer neue Refruten fommen, mandymal in gang feltfamen Berfleibungen, als Baufierer, als Ruticher, als Biebhandler, einmal fogar einer in Beiberroden. Unter Leibes und Lebensgefahr haben fie fich burch bas napoleonische Deutschland burchgeschlagen, aus Bayern, aus Dfterreich. Wenn fie nicht exergieren, fo lernen fie ihre Beheimschrift. Die befteht aus einem Gefratel von Puntten, Rreifen und Saten, gang wie bei ben Indianern. Sie haben Zeichen fur Strafe und Balb

und Rlug und Brude, fur Feind und Freund, fur Entfernung, Beit und Bahl. Das malen fie auf bie Stabttore und auf bie Scheunen. Wenn's einer fieht, ber's nicht versteht, fo meint er, bie Buben hatten Langeweile gehabt und finnlofes Geschmier betrieben. Der Lutower aber weiß, ba bruben im Dorf find funfundzwanzig ber Unfern, und ber und ber ift mit babei, und ber Reind ftedt bruben, jenfeite bes Kluffes im Bufch. Wenn fie nicht ererzieren und nicht Geheimschrift lernen, fo lefen fie in ben Buchern, bie fast ein jeber im Mantelfact fteden bat, ober fie fingen neue Gebichte. Die macht einer, ber in Schonhaufen beim Pfarrer wohnt. Der Paftor ift bamale in jener Berbftnacht fleinmutig geworben. Er fchreibt ins Rirchenbuch: Ber foll uns in biefer argen Beit belfen, mo alles gerfallt? Aber fein Gaft fcbreibt barunter ein Manneswort: Wir felbft, wenn wir Manner find. Und zeichnet feinen Ramen ein: Theobor Rorner. Er hat feinen jungen Ruhm verlaffen und feine junge Braut und fein Glud auf Deutschlands Rarten gefett. Die Schar wachft, und geheime Boten fommen und geben. Es heißt, bie Lupower muffen nad Sachfen. Das gange Rorps rudt jufammen, in ber Dorffirche ichworen bie Refruten auf Die Rahnen. Der Pfarrer halt eine turge Rebe. Alle miffen, um mas es geht. Parbon wirb nicht gegeben und nicht genommen. Gin Bund ber Rache ift unter ben Lutowern. Der hat in ber Rirche ju Grochow geschworen, ben Dapoleon ju faffen, lebenbig ober tot. Da ift ein Gift in ben Rrieg gefommen. Die Wilbeften haben breifig Frangofen gefangen, furchtbar verftummelt und bann bavon gejagt. Die Frangofen aber haben zweis undzwanzig Lutower mit ben Sugen nach oben an Baumen gebunden, unter ihren Ropfen Feuer gemacht und fie langsam gebraten. Das Gift frift nun weiter. Alle wissen bas, aber alle haben helle Augen, und in keinem Gesicht steht Furcht. Die zuvor und nie nachher hat die Orgel eine solche Stimme gehabt wie damals. Sie singen ein Lutherlied. Die Sonne scheint in die Kirche, und die Kirchenstühle sind wie aus Gold. An den Wänden stehen die Grabsteine der Bismarck, und zwischen ihnen schwört die Jugend Treue und Rache, dann singen sie noch ein Lied, das ist von Körner, und der Dichter ist der einzige, der nicht mitsingt. Lübow und Jahn stehen mitten unter den Ihren. Jahns Brust arbeitet wie ein Blasedag, und dann kommt es langsam und zögernd naß aus seinen Augen, tropft schwer auf den Rock . . .

Als ber Rittmeister mit seiner kunstlosen Erzählung zu Ende mar, rausperte man sich ein wenig, aber niemand sagte etwas. Die Hausfrau erhob sich, meinte, daß man bie Herren allein lassen sollte, und befahl, daß bie Rinder

ju Bett gebracht murben.

Schötterit fing Otto, als er auf seinem Rundgang um ben Tisch zu ihm kam, am Arm und zog ihn zwischen seine Knie. Er schaute ihm so seltsam eindringlich in die Augen, daß dem Jungen ein Stechen durch die Brust ging. "Ferdinand," sagte er dann, indem er sein knolliges Gessicht dem Freund zuwandte, "es ist mir, als sahe der Junge jemandem andern beinahe noch ahnlicher als dir. heute weiß ich es: er hat ganz seines Onkels Gesicht, bes Leopold, der bei Mödern gefallen ist." —

Die Damen begaben sich in die Gartenstube, wo man auf ben fleinen Tifchchen Konfett und fugen Wein vorfand.

"Aus Berlin? Bon Jostp?" fragte Frau von ber Often, indem sie eines der kleinen rosaroten Platchen vor den Mund hielt, bas eine Taube mit einem Briefchen im

Schnabel vorstellte. Und als habe sie bejahung ber Frage abgewartet, um bas suge Ding mit boppeltem Gesnuß zu verzehren, schob sie es auf bas Ropfnicken ber hausfrau zwischen bie hubschen, weißen 3ahne.

Die Frau Rittmeisterin bat, man moge es ihr zugute halten, daß alles so einfach sei. Sie wiffe recht gut, daß bieses Weublement keineswegs dem modernen Geschmack entspreche; aber man habe es eben so vorgefunden und muffe sich vorderhand darnach einzurichten versuchen, bis die Zeiten besser wurden. Mit einem geringschätigen Blick strich sie über den Raum hin, über den gedielten, schon etwas ausgetretenen Boden, die fledigen Tapeten, die weißen Kachelofen, die messingbeschlagenen Flügelturen und die buntüberzogenen Rohrmobel.

Man war daran gewohnt, daß Wilhelmine Luife jedesmal, wenn fie Gafte empfing, diefelbe Entschuldigung vorbrachte.

Bielleicht murben bie Zeiten beffer, meinte Frau von Schotterit, wenn einmal bie pommersche ritterschafts liche Bant von Stettin im Gange fei.

Frau von Bulow mar empfindlich und wollte die Ideen bes bewunderten Gatten nicht verunglimpfen lassen. Man follte doch zufrieden sein, wenn sich jemand fande, der für sie alle dachte, und die Früchte seiner Arbeit wurden schon ihnen allen zugute kommen.

"Friederite, geh vom Fenster fort," rief Frau von Schotsteriß, ohne ber empfindsamen Sekundantin weiter Rede gu stehen, "es zieht vielleicht und du erkaltest bich wieder."

Das bleichsuchtige Madchen, bas am Fenster in bie Binternacht helbengestalten getraumt hatte, tam gehorsam jum Tisch und begann mit spigen, burchscheinenden Fingern im Konfektforbchen ju stöbern.

"Achott ja," seufzte die Schötterit, "mit den Kindern! Sehen Sie sich mal das Ding an. Immer vierzehn Tage Regenwetter . . . wie die teueren Zeiten. Und wenn sie meinen Mann und mich ansehen! Und unsere Jungen! Lauter Prachtkerle. Wie kommen gerade wir zu einem solchen Grunspecht von Madchen?"

Frau von Stötterit war eine Kraftnatur, stämmig und immer bereit, den Teufel an den Hörnern zu fassen. Man erzählte von ihr in ganz Pommern, daß sie den Mist selbst aufs Feld fahre, in Hosen oben auf, und daß sie draußen werke wie ein Ackerknecht. Aber mit dem Gemut schien es beschaffen wie mit ihrem Pfannkuchen. Sehr viel um und um und darin ein winziges Klumpchen Süßigkeit. Um durch die dick, zähe Seelenhülle zu dem bischen Zartzgefühl zu dringen, mußte man wohl einen guten Magen haben.

Der Grunspecht verfarbte sich bei dieser Anklage bes Schickfals rot. "Wein Gott, Mama!" sagte sie und fah sich im Zimmer um wie eine Gefangene.

"Na ja!" fuhr bie Mama fort, "können Sie sich vorstellen, daß biefes Mabchen Kinder kriegt? Den Storch

mochte ich feben, ber bas zustande bringt."

Die Hausfrau war zu bem zitternden Kind getreten, legte den Arm um seine Schultern und neigte ihr Gesicht zu bem seinen. Sachte baumelten die schonen Korkziehersloden, beren jede ein Glanzlicht trug, gegen die blaffen Wangen. "Sie sollten etwas für Friederikes Gesundheit tun, liebe Frau von Schotterig!" sagte sie.

"Wir leben boch auf bem Land," posaunte bie Mutter, "tann man benn Befferes fur bie Gefundheit tun?"

"Doch einmal ben Argt fragen!" meinte bie Grafin Barteneleben.

Frau von Puttfamer faltete bie Arme, bie in langen, ichwarzen Garnhanbichuhen ftedten, fiber bem Magen. Diefe Banbichuhe gehorten zu ihr mie ihre Dhrlappchen ober ihre Rafe. Man fah fie niemals mit blogen Armen, und ba fie bie ichmargen Rutterale auch beim Effen nicht ablegte, fo liefen bie abenteuerlichften Beruchte um, wie, baß fie eine Leichenhaut babe ober bis jum Ellenbogen tatowiert fei. Gie gwinkerte beim Sprechen mit ben Augen, und bas mar bann, ale feien ihre Blide ein paar fleine Budergangen, bie fie blitidnell auf und zu flaupte, um ihr Opfer ju faffen.

"Die Arzte," fagte fie, "bon benen barf man fich nicht ju viel erwarten. Wenn Gott einem Menfchen bie Rraft verleiht, fo tann er Erstaunliches mirten, ohne Arat gu fein."

Krau von Often nidte mit ber funftvollen Frifur, bie von einem golbburchwirften Damaftstreifen turbanartig umflochten mar, fo wie man es in ben Dobeblattern von ber Bergogin von Broglie in Paris fah. "Gie meinen ben Mann, von bem jest gang Berlin fpricht. Gin Bunbertater, feine Ruren grengen an Zauberei."

"Er ift ein Ermahlter Gottes," bestätigte Frau von Putt-

famer.

Frau von Schotterig flatschte fich auf bie Schenkel, bas horte fich an wie Peitschenknallen. "Ja, ich weiß. Er ift ein ehemaliger Pferbetnecht, namens Grube. Und feine Ruren bestehen barin, bag er ben Leuten in ben Mund fpudt."

"Pfui!" entruftete man fich.

Mit einem Scharfen 3wintern faßte bie Puttfamer bie Bausfrau. "Und bod muß etwas an folden Dingen fein: Burbe fonft unfere fchone und fluge Frau Rittmeifterin, beren überlegene Geistesgaben wir alle verehren, ihre Gesundheit dem Bunderdoktor Bohlfahrt anvertrauen?"
Bilhelmine Luise hielt noch immer das blasse Mådden umschlungen. "Das ist etwas anderes," sagte sie. "Bohlsfahrt ist kein Pferdeknecht. Er ist Magnetiseur, und der Magnetismus ist eine wissenschaftliche Tatsache, keine Klunkerei."

Frau von der Often schob einen blagblauen Genius, der auf einem Fuß aus dem Zuckerland herangeschwebt tam, in den Mund. "Wie ist das mit dem Magnetis» mus?" drangte sie, "man hort so viel davon. Sie mussen und etwas davon erzählen."

"Das ift wohl nur fur die Eingeweihten," tam die Grafin Wartensleben der Sausfrau ju Gilfe.

"Es ift ein Beheimnis," fagte bie Rittmeifterin ruhig, "aber ein Geheimnis, bas jeber von und in fich berborgen tragt. Jebe Seele hat ihre magnetischen Rrafte, bie eine hat mehr bavon, die andere weniger. Menschen, bie Uberfluß an magnetischen Rraften haben, tonnen andern bavon abgeben und ihnen baburch helfen. Aber fie fonnen auch Schaben anrichten, benn bas ift bas Geltsame biefer magnetischen Rraft, daß fie fowohl jum guten als jum bofen gerichtet werben fann. Es ift wohl babei auch. wie in ber Chymie, bag fich Bermandtes angieht und Gegenfabliches abstogt. Go hat man bei aller Dunkelheit ber Materie boch wenigstens ichon gewisse Pringipien festgestellt. Und es ift ernften Mannern wie bem begnabeten Swebenborg, bem vortrefflichen Desmer, wohl zuzutrauen, bag fie fich mit ihrem Thema grundlich auseinandergefest haben. Und ich fann aus Erfahrung fagen, bag an meinen Rerven burch Boblfahrt fehr viel gebeffert morben ift."

Friederite fah zu ber ichonen Frau auf, und ihr Geficht trug einen Ausbrud gludlicher Spannung: "Gott . . . " flufterte fie, "man fagt, daß Sie hellsichtig find."

Wilhelmine fühlte ihre Hand von feuchten, kalten Fingern umkrampft. Sie schaute in die winterliche Finsternis, die unmittelbar vor den Fenstern begann und für das dunne Licht der Kerzen unempfindlich schien: "Bisweilen glaube ich co," sagte sie.

Frau von Thabden, die mit einer robusten Art von Literaturbetrieb der Freundin nacheiferte, entsann sich jest mit einem kleinen Aufschrei des Entzückens, daß sie mitreden konnte. Sie war sehr stolz darauf, auskramen zu können, daß sie vor kurzem in irgendeinem Taschenbuch eine Erzählung gelesen habe, die sich mit den Geheimnissen des Magnetismus beschäftigte.

Mit einem kurzen Zusammenziehen ber Augenbrauen sagte die Hausfrau, als sich die Leserin weber des Titels der Geschichte noch des Namens des Autors erinnerte, es musse wohl eine Novelle des Kammergerichtsrates Hossmann in Berlin gewesen sein.

"Kammergerichterat?" fragte Frau von Bulow in dem schnippischen Con, mit dem ihres Gatten grundliche Bersachtung aller Beamtenseelen weibliche Farbung ansgenommen hatte.

Ja, und biefer Mann fei als einer der genialsten Poeten aller Zeiten anzusehen, er habe die Nachtseiten des menschlichen Seelenlebens durchforscht und ihre geheimsten Ratsel in das Reich der Dichtung gehoben. Er gehöre schon lange zu ihren Lieblingen, und er sei es wert, der Lieblingsdichter der ganzen Nation zu werden, denn weit mehr als im Getose des Krieges gewinne der Genius der Nation Gestalt in den Gesilden des Geistes, der

Poesie, die allein das Gottliche der Menschennatur offensbaren könne. Und daß er daneben auch Kammergerichtes rat sei, sei keineswegs geeignet, ihn heradzuseten, sondern musse wieder nur als ein Beweis dafür angesehen werden, daß gerade in den Kreisen des Beamtenstandes, der verslästerten Burokratie die geistige Blute des Volkes gestunden werden musse.

Man horte mit einigem Erstannen, wie die haubfrau in dieser fast ein wenig friegerisch gestimmten Erklarung aus ihrer fuhlen Ruhe heraustrat. Gab sie damit eine Antwort auf vieles, das heute abend gesprochen worden war?

Frau von Puttkamer wagte sich zuerst wieder vor, sie nahm die schwarzen Futterale auseinander und faltete sie von neuem an derselben Stelle, als ob sie in dieser Beswegung frische Kraft in sich hineinpumpe. Da wurde die Frau Rittmeisterin wohl auch für ihre beiden Sohne die Beamtenlaufbahn jeder anderen vorziehen.

Wilhelmine Luife sah zwischen ihr und Frau von Thadden hindurch in die Nacht vor den Fenstern. Man horte nebenan ein Schieben, Rlappern und Poltern, dazu ein zaghaftes Araben und Winseln von Saiteninstrumenten; da waren wohl die Musici angekommen, und man bereitete sich zum Tanz. Aus dem Zimmer, wo die Jugend beissammen saß, lief ein Lachen eine ganze Tonleiter hinab, und ein anderes jagte wie im Haschen hinterdrein.

"Es ist bas hochste Ziel meines Lebens," sagte bie hausfrau, "Sohne zu haben, in benen Bildung bes Geistes und Berzens sich zu wahrhaftem Abel vereinigt. Das haus meines Baters ist mir barin ein Borbilb. Und Frauen aber ist es verwehrt, bas hochste zu ersreichen; was man uns zu lehren für gut sindet, ist gerade nur bazu angetan, uns wie Wose das gelobte Land bes

Geistes vom Berge zu zeigen. Es wedt uns nur die Sehnsucht. Meine Sohne aber sollen im hoheren Sinne zu leben lernen; ich will das Streben in ihnen erwecken, sich diese Guter des Geistes zu erwerben, sie sollen weiter in das Reich eindringen, das mir zu betreten versagt geblieben ist. Ich gehe ernstlich mit Gedanken über ihre Zukunft um; es wird Zeit, sie aus dieser Umgebung hier ins wirkliche Leben hinauszustellen. Sie sollen mir keine Soldaten ober Bauern werden."

Nebenan tat es ein greuliches Grunzen und Quiefen, als ob einem halben Dupend Schweinen gleichzeitig die Schwanze geklemmt murben. Das war Schötteris, ber dem Bafgeiger den Bogen abgenommen hatte und einen Strich über das Instrument verübte, von dem alle Klangsfurien entfessellt wurden.

Die Eur ging auf, und ber Nittmeister stand ba, breit, purpurn und vergnügt, ein Rotweinglas in ber Hand. "Meine Damen, ber Tang beginnt."

Schon walte es nebenan aus dem Familienzimmer in ben Saal, Rosa, hellblau und Weiß, Falbeln, Ruschen und Volants, Krepp, Mull und Batist. Friederike rectte ben bunnen hals aus dem durftigen Ausschnitt. Denen drüben war alles mit vollen handen gegeben, sie löffelte bie armselige Wassersuppe des Gluckes.

Die Damen begaben sich in den Saal, und der Rittmeister machte jeder von ihnen seine besondere Berbeugung. Als Frau von Puttkamer an ihm vorüberkam, blieb sie vor ihm stehen und zwinkerte heftig mit den Augen: "Lieber Rittmeister, Ihre Frau, Sie wissen ja gar nicht, was Sie an ihr haben . . . eine solche Frau . . . ich vers ehre sie unendlich . . . sogar hellseherin ist sie, heute hat sie es uns gestanden." Der Rittmeister schob seinen Arm unter eines der schwarzen Futterale: "Ach, Liebe, Gute," lachte er gemut-lich, "mit Mines clairvoyance! Wat kauf ich mich dafür. Wenn die Hellseherei wat taugte, so hatte sie mich lettes Mal in Stettin vorhersagen mussen, wie es mit den Wollpreisen kommt. Ich hab' jehalten und hab' mir damit jesichnitten. Am Ende des Marktes ist die Wolle tiefer jestanden als am Anfang. Dat hatte sie mir doch sagen sollen."

Dben lagen bie Bruber in ihren Betten.

Als die Tangmusik begann, richtete sich Otto auf; wenn man fo im Dunkeln faß, fo fah man, daß die Nacht keineswegs fo sinster war, es war genug verlorenes Licht in ihr, um an ben morgigen Tag zu glauben.

"Du, Bernhard," fagte er, "Bernhard ... war bie Mama nicht heute boch von allen bie Schonfte?"

Aber Bernhard gab feine Antwort, er schlief schon lange; ba legte sich auch Otto wieder zurud, und aus dem Takte der Musik wob ihm der Schlaf eine bunne Dede.

5.

Da gab es noch einen Fruhling, einen Sommer und einen Berbst in Aniephof, und ehe ber Winter schwach wurde, entschied es sich, daß auch Otto nach Berlin musse, wohin ihm Bernhard vorangegangen war.

Schon feit bem Sommer hing bas Schwert über ihm, und er wußte es feit jenem Abend, an dem ber Bater fo

feltfam aufgeschloffen gewesen mar.

Sie hatten einen Spaziergang gemacht und kehrten nun langsam und schweigend jurud, und Otto, der zuerst gemeint hatte, der Bater sei wegen des Mislingens irgendeines landwirtschaftlichen Unternehmens bedrudt, nierkte bald, daß ihn etwas anderes verstummen ließ. Die Feldbreiten wogten bis an den Horizont, langs der kleinen Wasserlaufe dunkelten feuchte Wiesen, und im Rieferngehölz war ein Krächzen und Knarren von Hunderten von Dohlen, die dort ins Nachtquartier gerückt waren. Der Bater blieb am Waldrand stehen und legte die Hand an den Stamm einer Riefer. Es war ein noch junger Baum, dessen Rinde sich nur nahe dem Boden rissig und borkig verhärtete, während sie oben noch in weichen, rote lichen Schuppen um das Mark lag.

"Fühl mal ben Baum an," sagte ber Rittmeister, "spürst du, wie es drinnen auf» und niedergeht? Der Baum hat seinen Atem. Du glaubst, es ist bein Blut— aber nein, unter beiner Hand zuckt ber lebende Baum, und spürst du, wie er sich in Treue und Vertrauen gegen dich stemmt? In den Büchern, die der Wama so gefallen, ist beschrieben, wie die Dichter, wenn ihnen etwas passert, in den Wald hinausgehen, die Baume umarmen und sich an ihnen ausweinen. Das ist weniger narrisch, als daß sie nachher hingehen und Bücher darüber schreiben. So ein Baum kann ein Freund sein, er hat seine Seele."

Und wahrhaftig, es war vielleicht nur beshalb, weil der Papa so sprach, wie er noch niemals gesprochen hatte; aber jest fühlte Otto ganz deutlich, daß sich der Stamm gegen seine Hand lehnte. Wie ein Tier erwiderte der Baum die Liebkosung, beglückt durch diese Berührung einer Menschenhand. Es flutete warm durch den Arm in den Leib; und als strahle selbst von den Burzeln durch den Boden das Glücksgefühl der Kreatur aus, so strömte es auch von unten her durch seine Sohlen und die zitternden Beine.

"Die Mama will bir nun balb nach Berlin schieken," sagte ber Rittmeister, indem er fortsuhr, den Baum zu streicheln, "du sollst ins Leben. Na jut! Und du sollst ein janz großes Tier werden. So'n Rabinettsrat, wie ihr Bater jewesen ist. Aber du sollst mir darüber nicht verjessen, daß du ein Bismard bist! Werde ein treuer Diener deines Königs, aber merke dir, daß man uns vor zweihundertsechzig Jahren Burgstall wegienommen hat. Dat war besser als Schönhausen, und so ist uns der König noch immer was schuldig. Und dat wissen sie auch janz jut. Und wenn der König vor jemanden Respekt hat, so sind's die Altmarker, die vier: die Schulenburg, die Knesebed, die Alvensleben und die Vismarck."

Es war Otto, als bestånde zwischen dem, was der Bater über die Baume, und dem, was er über die Bissmarck gesagt hatte, irgendein innerer Zusammenhang, den man nur dunkel erfassen konnte. Und er ging noch oft in diesem Sommer zu einem Baum, um die Hand an seine Rinde zu legen, und dann kam immer wieder dieses Erwachen einer schlummernden Kraft.

Er trug viel Liebe in die freundliche Welt feiner Beimat und empfing viel Liebe von ihr. Der alte Brand, der in diesem Jahr immer mehr einschnurrte, erzählte seine kuriosen Geschichten. Karl Brand aber wurde ein wenig murrisch, als ihm Otto andeutete, daß er nun wohl bald nach Berlin muffe.

"Warte nur, ich tomme fcon auch nach Berlin."

"Warum benn?" Otto faßte es nicht, daß jemand von Rniephof fort wollte, ber bleiben konnte.

Aber Karl Brand mar anberer Meinung: "Was bu fannft, fann ich auch. Goll ich ewig hier figen und

Schafe huten? Berlin ift groß genug, bag ich auch noch unterfomme."

Nach Weihnachten wurde Otto vor ben fertigen Besichluß gestellt, und eine Woche spater kam der große Schlitten aus dem Schuppen und pflanzte sich vor das Herrenhaus. Um die Mäuler der Pferde dampfte der Atem, der Autscher schnürte an den Körben herum und prüfte die Knoten, denn was so ein richtiger pommerscher Landweg war, der hatte es, was Knotenlosen angeht, in sich wie weiland Alexander der Große.

Die Sonne fchien ben Pferben prall auf die Binterteile, beren Saut fid, faltenlos uber festem Saferfleifd, fpannte. Bahrend Otto fcon bereit fant, mar es ihm. als fahe er zum erftenmal, bag bie Fleden am Schwang bes Scheden fo angeordnet waren, bag fie ein richtiges Geficht ergaben. 3mei helle Rleden als Augen, und unter einem britten, ben man gang gut als Dafe anfeben fonnte, hing ber Schman; wie ein hochst merfwurdiger Schnurrbart in einer Strahne gur Erbe. Und mit biefem zweiten Geficht lachte ber Schede in ben Wintermorgen hinein, mahrend er zugleich in bem umgewandten Ropf einen Ausbrud von Berichmittheit wies. Das mar fehr lustig, und es mar auch gar nicht einzusehen, marum es nicht luftig fein follte, wenn man auf ein paar Boden nach Berlin fam und bann wieber auf Kerien nach Saus burfte.

Und die Mama fagte: "Du darfit nicht vergessen, daß sehr viel dazu gehört, um in den Augen der Welt als gebildeter Mann zu bestehen. Das sollst du mir werden, wenn ich dich nicht zu den alltäglichen Menschen zählen soll. Ihr sollt mir hoch hinaus, ihr beiden ..."

Dann tam ber Bater im biden Pelg aus bem Saus,

klopfte dem Schecken auf sein zweites Gesicht, sagte etwas, das man nicht verstand, denn eben ging ein großes Summen durch die belebte und unbelebte Welt, und dabei schwang alles langsam um einen Mittelpunkt, der man selber war; die blaue Schurze, hinter der Trine Neumann heulte, drehte sich in bestimmten Zeitraumen vorbei. Man sah auch irgendwie durch alles hindurch der Mama blasses Gesicht; dann fühlte man sich zwischen viele Decken und Pelze und neben dem Papa eingekeilt, und plohlich zog ein starker Ruck das Gesicht der Mama und Trines blaue Schurze und die vertrauten Fenster fort . . .

, Bor der Schmiedefate stand Jochen Gilbebrand und hob ein kleines Bundel hoch, in dem oben ein roter, rungeliger Apfel fag.

"Der Storch war ba," brullte er, "ein Junge, herr Rittmeister."

"Zehn Stude und ein Marfch," brullte ber Rittmeifter gurud.

Dort, wo ber kandweg von der Zampel meg ins wilde Pommern strebte, kam noch ein letter Gruß der heimat. Ein Indianerpfeil flog über die Buschruten und blieb in den schweren Pelzfalten steden; Otto löste einen Zettel vom Schaft: "Auf Widderseen in Berlin — Abjoh!" stand in windschiefer Reilschrift auf dem schmutigen Papier, hinter dem Busch aber war Karl Brand auf Faßbauben zu sehen. Raketengleich flog ihm die Mütze aus den Händen hoch in die Luft, die herunterwirdelnde sing er kunstgerecht mit dem Kopf auf. Das war die Abschiedsvorstellung zu Ehren Ottos.

Der Papa hatte eine stille Zeit; nur wenn fie ber pommerische Landweg aus einer Furche in die andere warf und sie gegeneinander stießen, sagte er: "Dha!" ober "Na na!" Es fiel ihm nicht ein, die Fahrt zu guten Lehren auszunüßen, und es war offenbar, daß er seinen Abschied schon an jenem Abend im Sommer genommen hatte.

So kam man nach Gollnow, wo der Sched und der Fuchs mitfamt Autscher und Schlitten verabschiedet wurden, suhr dann mit einem Schiffer auf einer schmutigen Platte die Ihna hinunter und dort, wo die Oder ihr übersmutiges Maul aufzureißen begann, zwischen weißblauen Eisschollen auf einem Fischerboot nach der Stadt, wo sie das Wollenwetter machten. Es war, als hafte die engere Heimat noch immer zähe an den Sohlen, und auch als man auf die Schnellpost übergegangen war, zeigte sich keine Änderung im Takt. Jedes Wirtshaus am Wege war ein Magnetberg, vor dem es kein Entrinnen gab, und jedes hatte seine Besonderheit an weißen, roten oder grünen Schnäpsen, an denen ein Postillon, der etwas auf sich hielt, nicht vorübersahren konnte.

Pommern schwand erst dahinten am Horizont weg, als man in Berlin war. Zuerst schien es freilich, als habe man auch hier dafür gesorgt, daß den Kniephofern nicht bange werde; benn die Straßen glichen mit ihren Pfüßen und zersahrenen Gleisen den Dorsstraßen der Heimat, und als der Post, die unter Schwanken und Tuten die Linden entlang suhr, eine Herde von Kühen entgegenkam, da bimmelte gleich die ganze Zampelwiesenerinnerung in heller Fröhlichkeit. Dann aber kamen sie an der Königswache vorbei und sahen links und rechts je ein in Fegen vermummtes Gespenst siehen, dem Otto keine Deutung wußte.

Der Postillon aber mußte sie: "Det sind die herren Bulow und Scharnhorst, in Marmor ausjehauen, von Monsieur Rauch, die demnachst enthult werden sollen."

Und als sie über ben Gendarmenmarkt knatterten, zeigte ber Postillon mit ber Peitsche auf ein Gebäube, bas so feierlich aussah wie eine Sonntagspredigt, und sagte: "Und bet is bas neue Schauspielhaus, erbaut vom Monsseur Schinkel an Stelle von det alte, wo abjebrannt is."

Da fam Otto ganz aus hintergrunden ein Erinnern an Flammen und sprühendes Feuerwerk, und nun war es irgendwie entschieden, daß man nicht in Pommern war, sondern in Berlin.

Richt lange, so war man vor bem Tor von Plamanns Lehranstalt, und Bernhard war ba, half bem Bater aus bem Pelz, tußte seine Hand und umarmte ben Bruder mit einem etwas erkaltenden Ton von Wohlerzogensheit.

Im Flur, in bessen Steinboben mit kleineren farbigen Burfelchen nahe ber Tur ein etwas absonderliches Bild von einem Hundevieh und die Worte Cave canem ausgelegt waren, kam ihnen ein kleines Mannchen entgegen. Er machte immer drei Schritte und verbeugte sich dann handereibend: "Herr Rittmeister ... hohe Ehre ... Ihr Besuch ehrt mich in der Tat. Ich bin ungemein erfreut. Da haben wir also unseren neuen discipulus. Wollen und schon Muhe geben, wird wohl seinem Bruder nicht nachstehen. Um es gleich vorweg zu nehmen, herr Rittmeister, wir sind zufrieden ... können beruhigt sein. Wird sich noch ganz zu Ihrer Freude entwickeln."

Bei jeder Berbeugung gligerte eine blanke Glate im einfallenden Licht. Otto hatte den tollen Gedanken, man brauchte diesen Schabel nur mit den Erdteilen zu bemalen und mit Kreisen zu umspannen, um an ihm Landerkunde studieren zu können wie an dem Kniephofer Globus.

Das Mannchen führte bie Gafte unter Berbeugungen

ins erfte Stodwert und ließ fie burch eine Eur mit ber Auffdrift "Schulleitung" eintreten.

"Unfer Reg ift famos, nicht?" flufterte Bernhard.

Das Zimmer war kahl und ungeheizt; da es braußen warmer geworden war, stromten die Wande die aufsgespeicherte Kalte doppelt unangenehm aus, und das Unsbehagen steigerte sich, wenn man den Kachelofen ansah, der trostlos und seine Überflussigkeit betrauernd in der Ecke stand.

Der Leiter dieser Anstalt hatte ein dides, in Leber gestundenes Buch mit abgegriffenen Eden aus einer Tischslade genommen und aufgeschlagen. "Bollen doch gleich einmal die Personalia feststellen...", sagte er, "... also herr Otto von Bismard, ehelicher Sohn des herrn Rittsmeisters Karl Wilhelm Ferdinand von Bismard und der Frau Wilhelmine Luise geborene Menden, geboren am 1. April 1815 in Schönhausen in der Altmark. Etcetera. Das habe ich schon vorher eingetragen. Nun die Borskenntnisse." Er stütze den Federkiel mit der Spike gegen die von vielen Tintenklecken besteckte Tischplatte und sah aus wie der Gott der Erwartung.

"Nun: Schreiben und Lesen . . . ja wohl. Sehr gut." Er schrieb, zog bie Augenbrauen hoch und spießte bie Feber wieder gegen ben Tisch. "Weiter: Zeichnen? Ach ja, habe ja die Blatter gesehen, die der Herr Bruder ershalten hat. Mit Talent und Geschmack gemacht. Französisch? Auch französisch . . . Bravo! Ausgezeichnet!" Er hüpfte auf seinen Stuhl, als sei ihm persönlich etwas Freudiges widerfahren. Er trug das vorhandene Wissen ein, schielte mit schiefgelegtem Kopf nach dem Blatt, legte dann das Löschpapier ein und klappte das Buch zu.

Dann fchlug er bie Banbe mit einem lauten Rnall gu-

sammen und begann sie sogleich wieder zu reiben: "Da wollen wir schon etwas aus ihm machen. Ein guter Grund scheint vorhanden."

Der Papa ergriff das Wort und fragte, ob er mit feinen Sohnen ben Rest des Tages und den Abend außershalb verbringen tonne.

"Aber gewiß, gewiß," budelte bas Mannlein, "wollen nur ben jungen herrn erst behaglich einrichten. Christian! Christian! herrn Otto von Bismard auf Zimmer C."

Der Diener, ber schon unten bei bem Mosaikhund bie Sachen übernommen hatte, erschien und führte Otto in ein Zimmer, von bem der neue Zögling vorläufig keinen anderen Eindruck hatte, als daß es ebenso kahl sei als das des herrn Rektors. Er kam an einer Gruppe von Schülern vorbei, die ihre Ropfe zusammenschoben. Er fühlte, daß ihm etwas wie feindselige Neugierde entgegensschlug.

Dann ging er mit Bernhard und dem Bater fort, ein wenig durch die Straßen der Stadt; sie speisten in einer Gastwirtschaft, beren Bande in pompejanischem Rot geshalten waren und beren Kellner blaue Roce mit silbernen Knopfen trugen.

Diefer Abend gog sich mube und schleppend hin wie die Zampel, wo sie im Sumpf verlauft, und obwohl Otto wußte, daß mit dem Bater das lette Stud lebendiger heimat wegging, der Mensch, der ebenso lange wie er selbst die Luft von Kniephof geatmet hatte, wunschte er doch, es ware schon zu Ende.

Als es bann aber wirklich fo weit war und ber Bater vor Plamanns haus feine Stirn mit einem festen, turgen Ruß berührte, wahrend ber Diener mit ber Laterne murrisch im geoffneten Tor stand, ba fah er boch in die Zukunft wie in ein weites, leeres Rohr, und es war ihm, als muffe er fich an biefes Stud Beimat flammern.

Dann war alles aus. Der Diener schloß bas Tor und schritt mit ber Laterne die Treppe voran. Vernhard zog ben Bruder hinten am Rod: "Otto, ich muß dir was sagen. Du mußt dich . . ." Aber es kam nicht dazu, daß Otto ers suhr, was ihm Vernhard zu sagen habe, denn der Diener offnete mit einem strengen Gesicht, das jedes Flüstern verwies, einen schmalen Flügel der weißlackierten Tur.

Ein winziges Flammehen brannte hinter rotem Glas an der Wand. Sogleich fuhren aus einigen der zehn Bettstellen, die den Raum so ausfüllten, wie die Zellen eine Honigwabe, ein paar Kopfe hoch, und eine scharfe Musterung begann. Niemand sprach, denn die Haussordnung verlangte nach neun Uhr abends unbedingtes Schweigen. Otto hatte auch keineswegs Lust, heute noch Bekanntschaften anzuknupfen; er hatte nur gerne gewußt, was ihm Bernhard mitzuteilen habe; denn dieser fuhr so seltsam mit den Handen herum und zwinkerte so voll Bedeutung mit den Augen, daß es schien, er wolle dem Bruder geheime Zeichen machen.

Das Bett war wie ein Brett, bas Polster nahm feinen Einbruck an, bas Gange war wie eine Ginleitung in bie Barte bes Lebens.

Dtto versuchte im Gebet an Gott heranzusommen. Er stellte sich alles recht genau vor, ben Bater, die Mama mit den Locen, die Schmiede, Karl Brand, den Teich im Park, Trine Neumann, den Sandstein-Berkules, dem er unlängst eine Ladung Schrot in das hinterteil geschossen hatte, den Scheden mit den zwei Gesichtern, und über alles das stülpte er sein Gebet wie eine Glasglocke. Zum Schut, daß er alles so wiederfande, wie er es verlassen hatte.

Er horte ein Fluftern: "Pag auf, mas bu traumft," fagte jemanb.

Als er einschlief, wiederholte sich ihm dumpf der Ginbrud, er sei in eine enge Zelle gebettet, die mit anderen in eine Mabe gereiht war, und bas Gange bebe von Summen wie ein richtiger Bienenftod.

Es follte fich zeigen, daß wirklich ein recht bofes Bienenvolf aus ben Zellen schwarmen konne, Bienen mit giftigen Stacheln.

Otto erwachte jah, etwas mar auf ihn niedergestürzt, fein Gesicht mar verhüllt, ber Sals eingeschnurt, es regnete Prügel. Seine Sande waren in die Finsternis geschraubt, feine Füße steckten in Flammen.

Der erste Gebanke mar, bes alten Brand Nachtmahre seien ausgebrochen und hatten ihn überwältigt. Unter ben Schlägen spritten vor seinen Augen Funken. Aber als habe einer bieser Funken ein Bild entzündet, war auf einmal seines Bruders Bernhard Gesicht ba und sein heimliches Deuten.

Da zog Otto mit einem ploglichen Ruck die Beine an und stieß sie mit voller Kraft von sich. Er spurte, wie er etwas fortschleuberte, babei wurden seine Augen frei, er sah einen ganzen Knäuel von Gesichtern über sich, halb lachend, halb grimmig, sah Fäuste nach sich gestreckt. Er schnappte, packte mit den Zähnen einen Finger, bis zu. Jemand schrie unterdrückt. Irgendwie lockerte sich die Schraube. Otto rist den rechten Arm heraus, suhr blind in den Knäuel, mit geballter Faust, noch einmal . . .

Da glitt ihm auch ber linke Arm aus der Fessel. Nun frummte er sich zusammen und stieß beibe Beine mit ber Kraft eines losschnellenden Ustes nach vorn, sprang auf, in die Lucke. Es war gut, daß er von Karl Brand gelernt hatte, seine Fauste recht zu gebrauchen, so schlug er sie von unten her gegen die Rinnbacken, oder schmetterte sie gegen die Magenwände . . .

Er fah undeutlich, bag irgendwo neben ihm Bernhard

breinbrofch wie ins Rraut . . .

Ploglich zerstob ber Schwarm ber Nachtmahre, man sah ein Flattern von hemben, ein hopfen in die Betten, so wie Frosche reihenweise in die Tumpel springen.

Bernhard ftand neben Otto: "Rin in die Rlappe! Der

Dide fommt!"

Da hopften auch fie.

Als ber Lehrer ber Geschichte August Sammet, genannt ber Dicke, einen Augenblick spater in bie Stube schaute, lag alles in friedlichem Schlaf, nur bie Wandlampe blinzelte aus roten Libern.

Am Morgen trat ein langer Kerl mit Sommersproffen, beffen Zeigefinger mit einem Leinenverband umwickelt war, auf Otto zu und fragte brohenden Tones: "Was hast du getraumt?"

Otto sah mit heiter blauen Augen brein: "Ich glaube — nichte! Es kommt vor, daß ich nachtwandle, aber am nachsten Tag weiß ich nichts mehr bavon"

Da reichte ihm ber Lange bie hand: "Ich nehme bich auf! Tob ben Tyrannen!"

6.

Bon ben alten Spartanern weiß jeder gebildete Menfch, daß fie vor allem burch die spartanische Erziehung besrühmt waren.

Diese spartanische Erziehung bestand barin, daß man auf hartem Lager schlief, schwarze Suppe aß, seinen Zelts genossen auf Tod und Leben die Treue hielt, die Kinder bisweilen auf dem Taygetos aussetze und fich von Fuchsen, die man an der Bruft verborgen trug, totbeigen ließ.

In Plamanns Schule waren diese Grundsate ins zeitzemäß Deutsche übersett worden. Demnach hatte man die Aussetzung der Kinder und das Totbeißen durch Füchse ausgeschaltet. Aber das harte Lager, die strenge Zucht und vor allem die schwarze Suppe waren beisbehalten worden. Ja, wenn man annehmen konnte, daß im Punkte der Abhartung das Muster vielleicht nur eben erreicht wurde, so war es ausgemacht, daß durch die Plamannsche Suppe die spartanische an Schwarze noch übertroffen wurde. Und wie die Gelehrten bis heute nicht wissen, woraus diese Suppe eigentlich bestand, so ware es auch vergebene Muse gewesen, das Geheimnis der Zusammensetzung der Plamannschen zu ergründen.

Nur eine Person wußte es, Frau Abelheid Erh aus Reutomischl in Bohmen, die Plamannsche Ruchenregentin, und auch die vielleicht nicht genau.

Man fagte von ihr, sie sei Anno 1813 Marketenderin gewesen und verarbeite noch heute die Abfalle aus jenen Tagen.

Jedenfalls hielt fie der Reg ob ihrer Ruchenkunfte lieb und wert, und je mehr es fich zeigte, daß der Stern feiner Anstalt im Berabfinken war, besto lieber und werter wurde fie ihm.

Auch das übrige Programm ber Abhartung wurde mit aller Unnachsichtlichkeit betrieben. Winters und sommers wurden die Jungen im Tagesgrauen aus dem gejagt, was anderswo Federn heißen mochte. Sie traten mit Seife und Handtuch in einem Jug an und marschierten auf den Hof, wo sie sich an der Pumpe waschen durften. Im Winter mußte man oft erst lange Barte von Eis-

65

gapfen megbrechen, ehe ber falte Strahl aus bem Rohr tam. Es mar ein beliebter und unverbroffen wiederholter Bis, bem Debens ober Bordermann fo ein Studden Eisbart in bie Tafche ju fchieben, bag ihm bann mahrend bes Unterrichtes bas Schmelzmaffer in bie Bofen lief. Da war es bann Chrenfache, fich nichts merten zu laffen, und biefer Belbenmut erfette einigermaßen bie Drobe mit bem Tuchs.

Denn mas bei ben Spartanern bie Beltgemeinschaft war, bas war bei Plamann die Stubengenoffenschaft. Die breifig Penfionare, Die auf brei Bimmer verteilt waren, bilbeten brei untereinander eng verbundene Gruppen, bie wieder ben Erterniften gegenüber zu einem weiteren Berband gufammenwuchsen. Berrat fam nicht por, und bie Lehrer hatten ben Berfuch eines folden als verabfcheuungemurbig gerügt.

Im Plamannichen Dlymp aber herrichte, wie es fich fur einen anftanbigen Gotterhimmel ichict, eine Dreis faltigfeit: neben Enfurgos ftanden auch, fcon bei Leb-

geiten gu ben Sternen verfest, Jahn und Arnbt.

Go murben neben ben lufurgifchen Grundfagen, bie mehr aufe Regative hinausliefen, auch bie neuen Jahnfchen Leibesübungen betrieben, bas fogenannte Eurnen mit Laufen, Rlettern, Stabfpringen, Schwingen und Rlimmen an quer gestectten Stangen. Man fcmamm. Man ftredte bie Glieber. Man focht. Man folga mit Reulen um fich.

In ber Gefchichte aber lernte man von August Sammet, baß alle Regierungshoheit beim Bolte fei und baß bie Ronige ihre Macht feineswegs von Gott, fondern von ben Rationen empfangen hatten. Wenn bemnach bie Ronige ihre Macht migbrauchten, fo ftunbe es beim Bolt, fie

ihnen wieder abzunehmen, und bas heiße bie souverane Freiheit. Die Beltgeschichte habe biesbezuglich schon manche beachtenswerte Winte gegeben.

Diese aus Rucksicht auf die adeligen Schuler immerhin mit einiger Mäßigung vorgetragenen Lehren wurden in den Geheimbunden zu Dolchen, Messern und Pistolen. Es war fester Beschluß, daß Deutschland einig werden musse, und wenn sich die Regierungen in ihrer torichten Rurzssichtigkeit nicht aufraffen wollten, den Bolkern die geswunschten Berfassungen zu geben, so mußten sie eben weggefegt werden.

Ernst Arigar hob bei solchen Stellen immer die teutsche Schwurhand. Ein anderer sagt zur Bekräftigung seiner Rede: "Auf Ehre!" oder "So mahr mir Gott helse!", aber Ernst Krigar, Sprecher der Arminia, sagte: "Stein zu Stein, Bein, Grad zu Grein" und kam sich dabei vor wie ein unmittelbarer Nachkomme der heiligen Behme. Seine Sommersprossen funkelten dazu, als waren sie ins Gesicht eingelegte Metallplattchen.

Eines Tages aber sagte Otto, als ber Sprecher wieder seinen Behmeschwur getan hatte, mit einem abwesenden Ausbruck in den Mienen: "Glud und Glas, wie balb bricht bas."

Rrigar fuhr herum, und die Baut zwischen den Sommers sproffen schien einzusinken: "Wiefo? Was meinst du bamit?"

"Nichts!"

"Da, bu mußt boch etwas meinen?"

"Dein — ich meine nur, bas reimt sich auch. Und paßt ebenfogut!"

Im übrigen aber hielt Otto bie Treue, und als bas Unglud mit ber großen Fensterscheibe gefchah, bie von

67

Kanft eingeworfen wurde, nahm er die Tat lieber auf sich, als daß er den Tater verraten hatte. Er schwor mit den anderen den Tyrannen Tod und Berderben, aber begriff doch nicht ganz, warum man Harmodios und Aristogeiton und Brutus so verherrlichte, da sie im Grunde boch nur Empörer gegen die Obrigkeit waren. Daß die Republik die beste Staatsform sei, war unzweiselhaft, — aber sie hatte den einen Fehler, daß sie keinen König an der Spitze brauchen konnte. Mit solchen Ansichten machte er sich einigermaßen verdächtig, und man beschloß, wenn es ja notwendig werden sollte, den König von Preußen zu töten, jedenfalls Otto von Bismard nichts davon zu sagen.

Anfonsten mar aber auch er bavon überzeugt, bag Deutschland unbedingt einig werben muffe.

Er nahm an allen Übungen mit Ausdauer teil und ließ taglich die schwarze Suppe mit dem hunger der Jugend über sich ergehen.

Benn er seine stille Zeit hatte, ging er in den Garten. Plamanns haus lag inmitten einer kleinen, von der Stadt scheinbar vergessenen Wildnis. Der Garten, der hinter dem Gebäude lag, war zu groß, um durchaus gepflegt werden zu können, und selbst wenn jeder der Schüler seinen Teil ordentlich bestellte, blieb immer noch genug Gestrüpp, das wirr war von üppigem Bachstum. Dort hatten die Germanenstämme von A., B. und C. ihre Schlupfwinkel und Kriegspfade, und ein quer durch die ganze Wirrnis getretenes Beglein war der Rennsteig.

So hatte er ein wenig vom Aniephof auch hier. Aber Aniephof war boch anders. Otto stand oft, wenn er burch das Gestrupp geschlüpft war, am Zaun, faste mit ben handen je eine Stakete und sah hinaus. In Aniephof lag, wo man vom festen Strand bes Gutshpfes hinaus, sah, die weite Welt wie ein Weer ohne andere Grenzen als den himmel; es ließ sich denken, daß man da gehen konnte, bis die Füße abgelaufen waren. hier aber sah man durch den Zaun in einen Nachbargarten, und wenn es hoch kam, jenseits dieses Gartens noch einen zweiten; aber dann stieß man doch wieder überall schon auf Haus, mauern mit Balkonen, an denen immer Wasche flaggte und schlug, wie Segel, die ein Schiff nicht weiterbringen.

Manchmal horte er braugen ein Geräusch, bas an Aniephof erinnerte, an bas Alirren der Pflugscharen ober bas Hammern in ber Schmiede. Dann sprang Otto zum Fenster. Aber es war nichts zu sehen als Frau Abelbeid Erh, die auf dem Hof die großen Blechtopfe von den Überresten der schwarzen Suppe sauberte oder mit den Holzklammern klapperte, die ihr zur Befestigung der Plamannschen hemden auf den langen Leinen dienten.

Nur das Gadern der Huhner war ihm treu geblieben und trog ihn nicht. Wenn sie unten auf Plamanns Hof so recht spektakelten und mirakelten, dann sah er mit gesichlossenen Augen die Strohdacher der Scheunen und das Storchennest auf der Schmiede.

Eines Tages brach er fein Schweigen: "Bernharb," fagte er, "in vierzehn Tagen find bie Ferien ba."

Er wurde felbst rot über diese Worte, begann sofort gleichgultig zu summen und schlug mit ben Buchern gegen ben Tifch, als ob er etwas suche. Es war nur gut, daß Bernhard mit aufgestütten Armen über seiner Grammatif sigen blieb und nichts gehört zu haben schien.

Das Zeugnis stellte Ottos guten Fortgang fest und war nicht farg mit bem Lob, bas bazu bienen follte, ben Schuler zu noch größerem Gifer anzuspornen. Otto hatte

teine Frende daran, es schien ihm ein wertlofer beschriebener Wisch, denn tage zuvor war ein Brief aus Kniephof angelangt, in dem Bater mitteilte, daß Mamas Gesundheit nicht zum besten stehe und daß eine Badereise unbedingt notig sei. So sei es ihm leider benommen, die beiden lieben Sohne daheim zu fehen.

Der Sommer ging trub, heiß und langsam über bem Plamannschen Grundstüd hin, ber Herbst brachte bie Freunde zurud, und über ben Winter und den Frühling wuchs die Hoffnung wieder dem neuen Sommer zu.

Aber auch in diefem Sommer war es notwendig, Mamas Gefundheit im Babe ju fraftigen.

Es war Otto, als lege sich eine harte Rinde innen an die Brust. Wieder nichts! Wieder blieb die Zampel in der Ferne, das Gehäumer des Schmiedes sollte er nicht zu hören bekommen. So war er ein Kettengefangener, ein Galeerenstrafling. Eine bose Absicht hielt ihn der heimat fern. Es war mit Fug zu zweiseln, daß er seiner Eltern rechtes Kind sei, da sie ihn so von sich verbannten.

Onkel Fritz in Templin nahm sich bes Anaben an. Er hatte ein lustiges kleines Gut, und Potsdam war in der Rabe. Man konnte ganze Sonntage lang vergessen, daß es ein Aniephof gab, wenn man im Boot lag und sischte, an hangenden, dickumbuschten Ufern entlang fuhr oder auf den Terrassen des Potsdamer Schlosses unter einem hellen himmel ging, gegen den die dunkeln, gestutzten hecken schwer und sinster dastanden. Wenn man aber wieder in Berlin war und vom Stubenkonster aus den roten Abendhimmel sah, dann war Aniephof wieder da und die Sehnsucht brannte ihren glühenden Stempel in die Seele.

Der britte Commer brachte dieselbe Enttauschjung. Otto begann zu verstehen. Mamas System war die Erganzung zu Plamanns spartanischer Erziehungsmethode. Er hielt sich ben Spiegelscherben vor das Gesicht, der Bernhards beginnenden Rasserübungen diente, und sah, daß aus dem verzogenen Mund arge Bitternis in wehe Falten glitt.

7.

Es hatte geregnet, und an den Buschen hingen glafige Baffertropfen.

Otto stedte im Arminenlager und las in Schillers Tell. Auch ber gehörte zu ben Freiheitshelben; aber auch bei ihm war nicht barum herum zu kommen, daß er sich zu Unrecht seiner Obrigkeit widersetze. Das in ber hohlen Gasse war einfach scheußlicher Mord, wenn auch Schiller noch so viele Schändlichkeiten auf diesen Gegler häufte.

Ein Regenwurm muhte sich, aus der Erbe zu kommen. Otto fah, wie er Ring auf Ring aus dem lockeren Mull zog und zu dem schon befreiten legte. Die Erde: welche zahe Kraft des Haltens die hatte.

Es flatterte ein kurzes Rascheln in ben Buschen. Otto wandte sich nicht. Aber ba war es ihm, als musse ein Mensch in ber Rabe sein, und nun drehte er langsam ben Kopf über bie Schulter.

Etwas helles blinkte in ber Lude hinter bem Nachbarzaun. Ein Madchengesicht mit blonden Loden brudte sich an die Staketen. Otto staunte hin, etwas Neucs war in den Garten gekommen. Oft genug hatte er in ben Nachbargarten gestarrt, um zu wissen, daß diese gelb besandeten Wege nur von einem alten Mann in schwarzen Kleibern und einer blassen, stillen Frau beschritten wurden. "Wer bift bu?" fragte bas Reue.

Otto stemmte die Hand auf den Boden und erhob sich. Es regnete auf ihn herab und auf den Schiller, der neben dem Regenwurm liegengeblieben war. Otto stieß oben an die Busche an, denn er war stark in die Johe gegangen, wie ein Spargel, mit schlankem Leib und einem kleinen Kopf.

"Ich bin Schuler hier!" fagte er. "Und Sie? Ich fenne Sie nicht!"

Das Madchen lachte: "Es gibt in Berlin noch viele Menschen, die bu nicht fennst."

Jest stand Otto nahe bem Zaun und fah, bag bas Mabchen eine garte, braune Saut hatte, auf ber viel Sonne gewesen zu sein schien. Aber barunter war alles burchsichtig, und nur wo die Backenknochen gegen die haut vordrangen, grenzten sich rote Alecken ab.

"Ubrigens haft bu recht," fagte fie, "baß es bir auffallt. Ich bin erst feit einer Boche gurud. Berlin ist graflich, es find so viele Menschen ba."

Aus tiesstem Herzen mußte man ba zustimmen. Aber bas Madchen fuhr schon fort: "Ich war in Italien. Da brangt man sich nicht so wie hier, man hat Plat. Hier baut man immer nur — bas ist häßlich. Dort lagt man verfallen — bas ist traurig, aber schon."

"Ja — Italien!" sagte Otto und hatte eine unklare Borstellung von sehr viel Blau und etwas Weißem aus Stein zwischen bunklem Grun. Es war das aber mehr eine von Goethe kolorierte allgemein-beutsche Borstellung von Italien als irgendwie eine besondere Schnsucht.

"Bollteft bu mohl auch gern einmal nach Stalien?"

"D ja!" Aber zugleich wußte Otto, bag er bie ganzen blauen und weißen herrlichfeiten jenseits ber Alpen ein-

schließlich ber Tempel Sigiliens und des Kolosseums in Rom fur den Winkel hinter dem Aniephofer Auhstall hingeben wurde, wo die Brennesselstauden durch die Boden alter, von rotem Rost zerfressener Blechtopfe hindurchwuchsen.

"Man darf nur nicht krank sein, wenn man in Italien ist. Kranke haben es in Italien noch schlechter. Alles sagt: komm mit! und du mußt immer sagen: ich kann nicht! Die Berge winken: komm herauf! Die Seen lachen: komm herein! Und du hast nur immer die eine Antwort: ich kann nicht!"

Die alt war dieses Madchen eigentlich? Otto maß ihre Größe mit einem schnellen Blick, und alles, auch die Art ihrer Kleidung, wies darauf hin, daß sie nicht viel alter sein mochte als er selbst. Die kam es wohl, daß sie ju ihm ,du' sagte, während ihm selbst sogleich von Ansfang an das "Sie' angestogen war und nun nicht mehr von den Lippen wollte?

"Was liest bu ba?" fragte sie. "Es ist Schillers ,Wilhelm Tell"."

"Ach, ich foll ja auch nichts lesen. Sie nehmen mir immer gleich bas Buch aus ber hand. "Schau in die Sonne." Man kann doch nicht den ganzen Tag liegen und in die Sonne schauen. Man lernt ja viel dabei . . . ich habe gesehen, wie Pflanzen wachsen, wie sich Knospen entfalten, ein Blatt nach dem andern rollt sich auf . . . Schließlich mußt du doch wieder nach Berlin zuruck. Alles hat ein Ende."

Als Otto nach biefen Worten in die Augen seiner Rachbarin sah, wußte er auf einmal, warum ihm bas, Sie' an ben Lippen klebte. Diese Augen waren viel, viel alter als bas Personden, zu bem sie gehorten. Sie

waren blau, aber von einem dunstigen Blau, wie es der himmel vor langen Regenperioden hat, oder wie es sich aus tragen Wassersleden spiegelt, an denen Sagen von Ertrunkenen haften. Dazu stimmten auch die ganz schwarzen Wimpern, die dieses Blau umstanden wie Zypressen oder dunkle Weiden. Und, ganz von selbst, ohne daß er hatte sagen konnen, wie seine Frage zu diesen Beobachtungen gehörte, sagte er: "Wie heißen Sie?"

"Belene."

Ja, Belene; diefer Name mar notwendig! Er ftanb schon in diefen Augen, in diefem Blau zwischen schwarzen Wimpern. Otto schauerte irgendwie in sich selbst zus sammen, in einem geheimen Wissen, das er zurudbrangte.

"So rebe body auch endlich einmal. Wer bift bu?

Bas fur ein Lanbemann?"

"Ein Pommer!" Er ftellte das blant und ferzengerade hin, wie er felbft mar.

"Baff!" machte Belene lachend. "Pommern grenzt an Rußland, und die Strafen find bort mit guten Abfaten gepflastert, die ben Wanderern verloren gegangen find."

Otto war feineswegs bofe; jedem anderen mare er mit ber Faust unter bas Rinn gefahren, bieses Lachen aber legte um jedes Bort ein hubsches, golbenes Rahmchen.

"Sie tennen Pommern nicht!" fagte er fanft.

Sie winkte ab mit einer reizenden Biegung ber Sand: "Nein, ba lieber noch Berlin."

"Id) nein!" verwunderte er fich. "Ja, mas gefällt Ihnen benn ba?"

"Es gefallt mir ja nicht . . . aber es ift boch noch immer beffer als die Bufte."

Aber da mar es, als werde ein großes Tor in Otto aufgedreht und als brange es ihn unwiderstehlich, aus

fich felbst hinauszutreten. Er begann langfam, gang langfam, fehr behutfam; um nicht zu ftolpern, fprach er gar nicht von ben Dingen, bie er besonbere liebte, fonbern mehr im allgemeinen von ber Beite ber Lanbichaft, bem Bedifel von Diefen, Felbern und Balb, ber Zampel, ben Teichen, in beren Schilf Die bunten Bilbenten tauchten. Dann erft, nachbem bas alles licht und gart ausgetuscht mar, pinfelte er feine befonderen Lieblinge hinein: ben Schmied Joden Bilbebrand, ber fich vor bem Teufel nicht fürchtete, ben Scheden mit ben zwei Gesichtern, Rarl Brand und Erine Meumann, bie immer einen naffen Schurgengipfel hatte, weil ihr alles auf ber Belt fo nahe ging. "Und . . . und ... und ..." er fperrte fich felbft feine Rede, obzwar er noch bis obenhin voll mar, benn er fonnte boch einem Madden, bas eben aus Stalien fam, nicht gar fo viel von Rniephof ergablen. Dort unten lag bie Schonheit ja auf allen Strafen, vergolbete jede Dberflache; in Aniephof mar fie mehr hinter ben Dingen verftedt, und wer nicht felbst bort gemefen mar, fonnte es vielleicht aar nicht fo recht glauben. Er fchwieg und fchamte fich ein wenig.

Aber Helene sah von ihm fort: "Das ist ja boch ganz hubsch... hubscher, als ich es mir gedacht habe. Schließ- lich, was braucht der Mensch, um glücklich zu sein, anderes als die Erde unter sich und den Himmel über sich? Kennst du Clauren ... der schreibt ... Sie unterbrach sich, schaute zwischen den Buschen durch nach hinten und fagte: "Ich glaube, Mama holt mich zum Essen. Ich muß fort. Wenn die mich hier sindet, zwischen den Haselstauden, wo es so seucht ist ... dann weint sie wieder stundenlang. Aber du bist doch morgen wieder hier ... du mußt mir dann noch von deinem Kniephof erzählen."

Die schlanke hand brangte sich zwischen den Zaunsteden durch. Das Madchen duckte sich, war weg, kaum daß die Spiken der Hafelstauden ein wenig schwankten, und schon sah sie Otto druben neben bem schwarzen Rleid der Mutter als weißes Wolkchen von Schaum.

So bekam dieser Sommer, der Otto erst wie eine taube Nuß geschienen hatte, doch noch einen sügen Kern. Er sah nicht mehr in Vernhards Rasserspiegel, um festzustellen, wie die Vitternis vom Mund zum Kinn träuselte. Er sühlte nicht mehr mit Schillers Karl Moor und rottete den Ekel am tintenklecksenden Saeculum wieder aus seinem Berzen. Er wuchs irgendwie in eine allgemeine Güte und ein Weltverstehen hinein und hatte ohne allzwiel Gebetsorgen das Gefühl, rein und dem Herrn ein Wohlzgefallen zu sein.

Und das fam alles aus diefen Stunden am Gartenzaun, in benen er von Kniephof sprechen durfte und für sein pommersches Hohelied im Austausch Bilber aus Italien bezog, die ihm recht sauber und lieb erschienen, ohne sonderliche Wünsche rege zu machen.

Dann zog ber herbst baher und die Schule füllte sich, Frau Abelheid Erh nahm wieder den großen Blechtopf vom Gestell, und die Schwaden der schwarzen Suppe zogen gleich sinsteren Wetterwolfen durchs Haus. Der Rex rieb in seine knochigen Hande viel Unbehagen hinein, denn wieder war die Zahl der Neueintretenden hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben, und zu Ostern ging eine ganze Wenge von Schülern an das Gymnasium ab.

August Sammet hatte es nach den Ferien viel schärfer auf die deutschen Fürsten als vorher. Die heiligen Farben schwarz-rot-gold sollten über ganz Deutschland wehen, und es war hohe Zeit, daß die Könige ihre im Jahre 1813 gegebenen Bersprechungen wahr machten, sonst wurde man sie baran mahnen. Mit Rachbruck! Er sprach auch von Berfassungen und eisernen Besen und baß man vor allem Ofterreich mißtrauen musse. So wurde auch die Tonart in der "Arminia", bei den "Hohenstaufen" und bei den "Barden" viel schärfer, und man war entschlossen, mit den beutschen Fürsten nicht mehr viel Federlesens zu machen. Krigar schwor wieder Stein und Bein, die Freiheit musse, oder es gabe ein Unglud.

Otto blieb babei, daß er sehr fur Revolutionen sei, aber es durfe nicht tumultuarisch zugehen. Am besten seien Revolutionen, die nicht von unten, sondern von oben ausgingen, und so sei es nur ganz in der Ordnung geswesen, daß der große Rurfurst endlich dem Kaifer die Bahne gezeigt habe.

Eros biefer offenbaren Burudgebliebenheit in nationalem Berstande behauptete sich Otto obenauf. Er war mehr als bisher Beerfuhrer und Rommandant aller Festungen, nahm die Leitung einfach an sich und fand es felbste verständlich, daß die anderen sich fügten.

Ein Gerücht, bas sich balb über ihn im stillen aus breitete, trug nur bazu bei, ihn in seiner Stellung zu starken. Man erzählte sich, baß er eine Freundin im Nachbargarten habe, die zu ihm an den Zaun komme und mit der er auch schon auf der Gasse gegangen sei. Man knüpfte keine Bemerkungen daran, man verspottete ihn nicht, denn man wußte von August Sammet, daß die Frauen bei den alten Germanen in höchster Achtung gestanden hatten. Man staunte nur und ware geneigt gewesen, darin die Bestätigung einer höheren Lebens, ordnung zu erblicken, wenn man das mit soliden demostratischen Grundsähen hatte vereinen können.

In Wahrheit war Otto mit ber Freundin nicht fo oft jusammen, wie er es wunschte, und der Winter trennte sie auf ganze Wochen. Nur zu oft klebte das dreieckige Stückhen Papier in der Ecke von Helenens Fenster. Und das hieß: "Ich bin krank, ich kann nicht." Und nur selten konnte er sich über das weiße Viereck freuen, das ihm sagte: "Erwarte mich morgen vor dem Haus."

Die Mutter saß immer nahend am Gartenfenster, und die Busche waren fahl, da waren sie am Zaune gesehen worden. Darum mußten sie sich ein paar Minuten fur ein fluchtiges Beisammensein im haustor stehlen. Otto brangte Belene, doch auch einmal auf die Sisbahn zu kommen, aber fur solche Bunsche hatte sie auf ihren langst wieder fahl gewordenen Wangen nur ein stilles, wehes Lächeln.

Nun sette Otto seine Hoffnungen auf den Sommer, und er war diesmal gar nicht einmal so sehr auf Aniepshof entbrannt. Wenn man ihm die Ferienfreude wieder versagte, so wuchs ihm daraus die andere, mit helene von ihr zu sprechen.

Ingwischen aber mar ber Fruhling gar nicht gut gegen Belene.

Bochenlang flebte bas breiedige Papier ichon an ihrem Fenfter . . .

8.

Otto lag vor Eroja und befehligte feine Beerhaufen jum Sturm gegen bie beilige Refte.

Dben auf bem Sandhaufen ftand heftor-Arigar und brofch mit beiben Fausten seine zottige Mannerbruft. Die Sommersprossen funkelten in ber Sonne, und er verhöhnte ben Feind im homerischen Stil: "Ihr Aroten, ihr lang-

samen Schilbfroten, die ihr mit der Milch von Affen genahrt worden seid und euch an Weiberrocken gemastet
habt, wo sind eure langen Ohren? Ihr habt sie baheim
gelassen, daß wir euch nicht baran fassen können, aber
wir wollen unsere Schwerter umkehren und euch den
Buckel ausklopfen, wie Blucher. Kommt nur heran, ihr
Blindschleichen, ihr raubigen Hunde, ihr Schafe im Wolfspelz, ihr ausgelassenen Beistriche, ihr traurigen Schmalzgefellen . . ."

Wenn es ans Reben ging, dann ließ man Ernst Krigar gern die Borhand, denn darin suchte er seinen Meister. Er schoß seine Worte wie aus Katapulten auf den Feind, und ehe er einmal zu schnaufen branchte, hatten schon zehn Keinde den Atem verloren.

Der Turnlehrer Schmetter und August Sammet famen auf bem zertretenen Streifen fruhlingsjungen Grafes ben Spielplan entlang.

"Soren Sie," sagte Schmetter und ließ den Adamsapfel weit aus dem offenen Kragen vorspringen, "bieses Maulwert! Damit bringt man's zu was in der Welt."

August Sammet schüttelte ben Kopf: "Das Reben ist vorbei, lieber Kollege, jest wollen bie Boller Taten sehen. Wir brauchen jest Manner bes Handelns. Jawohl! — Da sehen Sie nur, wie hubsch bas die Kerle machen."

Otto hatte die Sand gehoben. Seine Achaier schoben die Schildrander zu den Augen und brullten in die Hohlung. Der Gartner hatte sich gewundert, wenn er gehort hatte, welche Resonanz seine Mistschwingen gaben, sobald man nur ordentlich brullte. Dann sturmten die Achaier, ohne weiteres Vrimborium, ohne trojanisches Pferd und Laokoon und sonstige homerische Umständlichsteiten auf das heilige Ilion los, und einen Augenblick

war es, als machfe bort bruben eine Sandhofe aus ber Erde. Der Sand flog wie von Burffchaufeln gefchleubert gen himmel, und wenn die Dlympischen etwa Luft gehabt hatten, noch einmal in einen trojanischen Rrieg einjugreifen, fo hatten fie gang gewiß Freund von Reind nicht unterscheiben tonnen. Man fah bisweilen einen einzelnen Sofenfuß aus dem Sandwirbel vorschauen, ober ein Geficht, an beffen Dhren zwei frembe Faufte fagen, bann rollte ein verbiffenes Rampferpaar vom heiligen Ilion herab ben Lehrern gerade vor die Ruge.

August Sammet, ber Tyrannenfeind und Revolutionar, friegte angstliche Mugen. "Pfeifen Gie ab! Das geht auf Leben und Tob."

Der Turnlehrer trillerte auf feiner Ordnungepfeife bas Einstellfignal.

Als fich die Sandwirbel fenften und die Staubwolfen hoben, fah man, bag bie Achaier oben maren und bie Erojaner jum größten Teil unten fagen.

Dtto tam, vom Bint bes Lehrers gerufen, beran. Der blonbe, wirre Schopf hing ihm in die feuchte Stirn, die Mugen maren groß und glangten wie Stahl.

"Famos gemacht, Bismard," fagte Schmetter und legte ihm bie Band auf bie Schulter.

"Wenn's nur fonft auch fo ginge," feufste Sammet, "aber ba lagt er nad. Übereilt fich bann wieder und macht's um fo oberflachlicher. Scheint allerlei Doffen im Ropf zu haben und wird fein unterscheiden lernen muffen, wann ber Ernft not tut und wann man fich laufen laffen fann."

Bismard ftedte lob und Tabel in einen Sad, ber fich nicht allzu fchwer trug, und wandte fich feinen Achaiern ju. Er gab Sammet im Grunde recht, ber Frubling hatte

ihn faul und übermütig gemacht. Nun war es ja fo fommermäßig warm geworden, daß das niederträchtige dreieckige Papierzipfelchen endlich einmal verschwinden mußte.

"Sehen Sie," fagte August Sammet hinter ihm, "hier schwebt ber Aar bes Sieges, und bruben fliegt ber Toten-

vogel ins Baus."

Im Hof bes Nachbarhauses ging ein langer, hagerer Mensch in langem, schwarzem Schoprock, schwarzen Rnie-hosen und schwarzen Strumpfen, einen schwarzen Dreissig unterm Arm. Aus jedem fadenscheinigen Fleck, aus dem Glanz an Ärmeln und Schenkeln guckte ihm eine schäbige, berufsmäßige Trauer. Man sah ihn hinter den Buschen, die erst von dunnem Blatterschleser überzittert waren, ins Haus rücken.

"Der Konduftansager Saberland? Was will benn ber bort bruben? Ift ba jemand gestorben?"

"Sie wissen es nicht? Die hubsche Rleine. Die Enkelin vom alten Regierungerat Emmerich. Lunge und so! Der Bater ist auch daran gestorben. Wein Gott, mit Geld ist auch nicht alles getan."

Otto ging nach ber eroberten Feste und ordnete bie Achaier zum Ruckug. Jest — jest konnte er sich umwenden. Ja gewiß, das Fenster stand weit offen, das war in seinen Morgen hinein ein Jubel gewesen: man ließ ihr Sonne und Luft ins Zimmer, und so zögerte benn auch die Genesung schon über die Schwelle. Jest erst wußte er, daß dies hieß, eine Seele habe bort ihren Weg hinausgenommen. Das breiedige Papierzipfelchen war versschwunden, aber helene hatte ihm kein Zeichen gegeben, wo er sie erwarten solle.

Beute ruhrte er nur fo obenhin in feiner ichmargen Suppe, obzwar fie Mollenhoff als gang befonbere fraftig

ruhmte, wahrscheinlich, weil ber schwarze Rat, ben man heute morgen in ber Rattenfalle gefunden hatte, hinein verarbeitet worden sei. Bon jedem Knochelchen, das er fand, behauptete er, es sei eine Ratenpfote, so daß dieses Bieh schließlich in seiner Phantasse auf mindestens vierzehn Pfoten zu stehen kam. Otto nahm an dem Hallo keinen Anteil.

Am Radmittag jog er fich vom Reg eine Ruge wegen volltommener Unaufmerkfamteit gu.

Abende nahm er seine Rinde trodenen Brotes und verschwand still und ohne jemandem aufzufallen. Bahrend er durch die Gange schritt, hielt er das Brot in der Hand, um, falls ihm jemand begegne, den Anschein erweden zu können, als gehe er noch, sein Abendbrot knabbernd, beshaglich swazieren.

Am Ende bes Korribors zweigte bie Bobenstiege ab. Otto luchfte nach links und rechts, bann lief er treppauf ins Dunkle, bis vor die Eisentur. Der Schluffel war ba, ben hatte Abelheid Erh hergeben muffen. Jest ging es unter ben Dachsparren hin; zwei Augen standen in der Finsternis, das war Kater Murr, der fauchend vorbeissprang. Dann am Ziegelunterbau des Kamins gab es großes Innenseuerwerk, sprühende Funken spristen aus der Stirn ins Gehirn, und Otto fühlte, wie unter seiner hand die Beule schwoll.

Aber bann mar er an ber Dachlute und zog an ber Schnur, bas Fenster klappte auf, und man fah eine fahle Bolte am himmel und einen einzigen Stern.

Das war furchtbar, gang furchtbar traurig, benn ber himmel bahinter erschien volltommen leblos und leer.

Aber nun galt es, weiterzukommen. Leife kantete Otto eine große Rifte herbei, kletterte hinauf, zwangte fich

schlank und geschmeibig durch die Luke und saß nun, wirklich wie ein Nachtwandler, auf dem Dach, die Beine bis ans Knie gezogen, die langen Arme um die Knie gezlegt. Um ihn rieselte Sternenlicht. Das Dach war seucht und schlüpfrig von Tau. Bellum gallicum, der hofhund, schnupperte unten in den Winkeln herum und stieß bisweilen die Schnauze in die Luft, als sei da etwas nicht geheuer. Noch etwas aber war da, ein Atem, der die ganze Nacht erfüllte, etwas Unsichtbares, das aber troßbem alle Poren durchdrang, und das war vielleicht das Leben dieser Stadt, die noch im Schlasen auf ihr Wachstum bedacht schien.

Otto lofte langsam wieder seine Glieber aus der Bersschränkung und begann rudweise das Dach hinanzufriechen. Es war keine leichte Arbeit, und bisweilen rutschte er auf den feuchten, von glattem Wood bezogenen Schindeln ein ganzes Stud zurud. Seine Finger tauchten in den Flimmer des flussigen Sternensilbers.

Jest war ber First erreicht, und das Reiten mar ein leichtes. Etwas wie Lust wollte auffommen, eine verswegene Freude, hier oben das Dach zwischen den Beinen zu haben und das ganze haus samt Plamann und allen Schulern wie ein großes Tier durch bie Nacht zu spornen.

Wo ber First endete, ging es nach dem Dach eines Borbaues hinab, der aus der Feuermauer heraussprang. Otto beugte sich aus dem Schindelsattel, und das Berg zog sich ihm ein wenig zusammen. Es war viel tiefer da hinab, als es, vom hof aus gesehen, den Anschein geshabt hatte.

Er wandte sich nach allen Seiten. Das schlüpfrige Dach hinabzukriechen, ging nicht an, hier schwang es sich besonders steil vom Rand zum First.

83

Es mußte gesprungen werben, und Otto sprang mit geschlossenen Augen, so leicht als möglich, landete auf allen Bieren, saugte sich sogleich mit dem gangen Leib an bas Dach, um nicht abzurutschen.

Sein Weg war nicht mehr weit: ber Vorbau beugte sich jum Nachbarhaus hin, und bieses streckte sich ihm mit einem ahnlichen Auswuchs freundlich entgegen. Dur ein Spalt war bazwischen, bie Grenze ber Grundstude, eine Schlucht ber Abfalle und erlebigten Dinge.

Immerhin war auch hier ein Sprung zu machen, ber ben Anschlag überstieg. Und er war ohne Unfall und ohne karm zu machen; benn bas Licht, bas brüben im schiefen Biereck auf ben Schindeln lag, kam aus bem Fenster, bas bieser Rletterei Ziel und Ende war.

Alles Bisherige war ohne einen bestimmten Plan entsstanden, gleichsam nur Stud fur Stud, eines aus bem anderen gewachsen, weil es sich eben so fügen mußte. Mur an einzelnen Stellen seiner Wanderung war es Otto gewesen, als greife hier etwas vorher wohl Erswogenes wie der Zahn eines Zahnrades an seinem richtigen Orte ein.

Erft vor biesem Sprung, ber ihn zum fremden Saus führte, fiel ihn eine grimmige Rlarheit an: bag er auss gezogen war, um bie tote Freundin zu sehen.

Nun war es auch nicht mehr schwer, von bem flachen Dach aus bas Gesims zu erreichen, bas unter bem offenen Fenster hinlief. Er turnte mit einem Klimmzug hinan, flebte mit ausgebreiteten Armen an ber Mauer, schob sich vorsichtig weiter und faste ben Fensterrahmen.

Jest faß er gludlich im Fenster, fah in ben Raum.

Es war ein schmales 3immerchen in einem lichten Blau, unter beffen Dede ein hubscher, beliebter Fries lief, in

bem sich Genien mit Fadeln und Rrangen zu beiden Seiten eines flammenden Dreifußes einfanden. Otto fah ein fleines Wandbrett mit Buchern, einen kolorierten Stich, ber irgendetwas Italienisches vorstellen mochte.

Das Bett war von ber Band abgerudt und mitten in ben Raum gezogen, fo daß zu beiben Seiten nur schmale Durchgange verblieben. In diesen Durchgangen standen je brei Kerzen in hohen Leuchtern.

Da bie Ropfwand bes Bettes Otto zugefehrt mar, sah er nichts weiter, als ein Stud Spigenstoff am Fußende, das in seiner vollkommenen Regungelosigkeit grauenhaft mar.

Otto zog bas andere Bein nach, stand im Zimmer. Auf Zehenspigen schlich er voran, wand sich zwischen ben Leuchtern hindurch, sah zuerst am Rande des Blidfeldes etwas Schreckliches: eine hand, beren Finger so nebenseinander lagen, als waren sie einander ganz gleichgultig geworden. Dann faste er langsam das Gesicht ins Auge.

Es war manches da, was an die helene erinnerte, die er kannte. Aber das meiste war ihm doch fremd, vor allem die stumpfe Gleichgultigkeit, die irgendwie über das ganze Gesicht gebreitet war. Etwas Abgebrauchtes lag vor ihm, etwas Nuploses und dem Zufall Preisgegebenes. das sich selbst preisgegeben hatte.

Und eigentlich mar auch ber Schmerz gar nicht fo groß, wie es Otto erwartet hatte. Es sprengte ihm nicht bie Brust, es murgte ihm nicht bie Rehle ab und preste ihm feine Tranen aus. Er hatte nur ein wenig Angst vor biefer entfeslichen Gleichgultigkeit bes Leibes.

Und bann mar noch etwas ba. Gine harte Erbitterung, ein feinblicher Ingrimm gegen etwas, bem Otto in biefer

Stunde keinen Namen mußte, das aber an dieser Fügung schuld mar. Spater erschraf Otto über die Emporung, als er erkannte, daß sie sich im Grunde gegen Gott gerichtet hatte.

Ein Fladern und Wehen ging über die Rergens

flammen hin.

Jemand war ins Zimmer getreten. In der Tur budte sich der alte herr aus dem Garten, im blauen Rod mit blanken Anopfen. "Was macht Er hier? Was will Er hier?" Der Blid war nicht frei von ein wenig abers glaubischem Schrecken.

Jest tam bas, was Otto immer gewaltsam aus feinen Gedanten abgeschoben hatte: Rudzug und Roften bes Abenteuers.

"Ich bin Schuler bei Plamann nebenan."

"So ist Er wohl ber Junge, von dem Helene gesprochen hat? Sat sich wohl ihre Krankheit badurch verschlimmert, daß sie zu Ihm an den Zaun und ins Haustor lief! Das erfährt man immer erst, wenn es zu spat ist. Und nun liegt mir auch die Mutter nebenan krank. Ich seh' Ihn nicht gern, das kann ich Ihm sagen."

So stand Otto nun in der Schuld biefes alten, unglud-

lichen Mannes, bas mar eine fchwere Bitternis.

"Wie fommt Er benn eigentlich hierher ?"

"Uber bie Dacher!"

"So so . . . über die Dacher. So sollt' ich Ihn eigents lich wieder auf diesem Weg zurückjagen, wie Er es versbient. Aber da sie gut von Ihm gesprochen hat, so will ich Ihn vorne aus dem Haus lassen und seinem Rektor keine Weldung machen. So seh' Er sie sich denn noch einmal an."

Der alte Berr zog ein großes Schnupftuch aus ber Sasche, manbte sich zur Seite und schneuzte fich fehr ver-

nehmlich. Dtto schaute mit festem Blid nach bem gelben, spigen Gesicht, bessen Vadenknochen die schlaffe haut spannten. Es schien ihm, als stunden die Lippen etwas weiter voneinander als vor ein paar Minuten. Bielleicht war diese Gleichgültigkeit nur eine Madte? Aber der Schmerz hatte sich verlaufen, Otto fand nicht in seine eigenen Tiefen. Er war froh, daß er nach einigen schweigend verbrachten Minuten gehen konnte.

"3ch bante Ihnen," fagte er, als ihm ber Regierungerat felbit bas Saustor offnete.

Obzwar ber alte herr Bort hielt, tam Ottos Abenteuer hinten herum, auf Umwegen durch Ruchen und Gesindestuben doch and Licht. Christian berichtete, und Abelheid Erh wußte da bald, wozu Otto den Bodenschlussel gebraucht hatte.

Es fiel ihm nicht ein, ju leugnen, als er jur Rebe geftellt wurde, und fo bufte er benn feine Strafe wegen nachtlichen Unfugs.

9.

Die Suhner, die auf Plamanns hof gaderten, hatten ganz sonderbare Namen. Sie hießen Deuterogunde, Ralbarilla, Segnalia oder ahnlich. Und inmitten biefer so erlesen benamsten Horbe trug Rurzundgut, der Sahn, seinen stolzen, schillernden Schweif.

Ihre Namen hatten sie von Otto von Bismard empfangen. Diese Suhner waren lauter Kniephofer Erinnerungen. Es waren Erinnerungen mit zwei Beinen und Stimmen und dem Kniephofer Jungen wert genug, daß er sie nicht alle miteinander in einen großen Knauel zusammenschlug, sondern durch Namen fein sauberlich unterschied.

Sie waren junachst einfach Buhner und betrugen sich

hühnermäßig, mit Scharren und Gadern genau so wie ihre Kniephofer Gevatterinnen. Daneben aber vertrat jedes von ihnen noch etwas Besonderes. Die rostrote Deuterogunde etwa die Morgenstunden zwischen Tau und Tag, wenn in den Traum schon die ersten Geräusche des Lebens auf dem Hofe schlichen. Die weiße, sanste Kalbarilla, die sich niemals vordrängte und so sachte aus der Hand fraß, daß man es kaum spurte, das waren die stillen Sonntagnachmittagsstunden im Sommer, wenn die Felder qualmten und überall der seine, gelbe Blütenstaub herumstog. Segnalia aber, die Gelbe mit der schwarzen Zeichnung auf den Flügeln, die den ganzen Tag geschäftig herumschoß und bisweilen ein gellendes Gegacker des Entsehens ausstieß, die war Trine Neumann und keiner anderen zu vergleichen.

Über alles das hinaus aber hatten die Huhner in ihrer Gesamtheit noch eine britte, sehr wichtige Bebeutung. Otto von Bismarch hatte von August Sammet ersahren, daß die römischen Auguren aus dem Appetit der Huhner die Jufunft vorhersagen konnten. Im Appetit der Plamannsschen Huhner ließ sich nun keine Beränderung wahrsnehmen. Sie fraßen jahraus, jahrein, etwa wie Plamannssche Pensionäre, wenn man ihnen plöslich die schwarze Suppe entzogen und bafür Sandtorte vorgesetzt hätte. Aber es gab andere kleine Verschiedenheiten, die sich vrakelhaft beuten ließen. Sie konnten nach links herum fressen und nach rechts herum, in die Sonne hinein oder in den Schatten hinein, und an das alles konnte man seine Wünsche, hoffsnungen und Sehnsüchte hängen.

Otto stand im Dofe und befragte bas Suhneroratel. Ein Brief mußte tommen, und es handelte sich barum, ob er ein Ja brachte ober ein Rein.

"Barte du, Segnalia," sagte er, als das gelbe Huhn voreilig brangend über seine Stiefelspite stolperte, "es kommen alle dran. Geduld! Kalbarilla, naher! ... komm!" Und er wiederholte sich die Bedingungen: wenn sie also der Hoftur zu fragen, so hieß das, daß er diesmal nach Kniephof kommen durfe, wenn sie aber die Richtung gegen den Gartenzaun einschlugen, so mußte er auch diesmal wieder hier bleiben.

Er ruttelte die ersparten Brotstüdchen in seiner Sand. Deuterogunde sah mit gestrechtem Sale zu ihm auf, Segnalia legte den Ropf schief, funkelte aus bernsteingelben Augen, eines trat auf das andere, nur Aurzundgut, der Sahn, stand in vornehmer Entfernung und drehte rndweise ben Ropf.

Jest flogen die Brotstücken aus Ottos hand, wie ein Samann sate er den Samen der Zukunft. Sogleich entstand ein wüstes Gewimmel zu seinen Küßen, man sah, wie sich Segnalia mit kurzen Flügelschlägen hineinstürzte, Ralbarilla fraß bescheiden und sanft den anderen alles zwischen den Füßen hindurch weg ... zwei hühner mit Schöpfen fanden Zeit zu einem ganz kurzen Gehade ... eine kleine Feder segelte über die eifrig pickenden Röpfe und senkte sich auf den Sand. Jest nahm Deuterogunde die Führung auf die Tür zu, fraß voran, und es schien, als wurden ihr alle die anderen heiß und gierig nachfolgen.

Die Freiheit erschien in einem Tor von golbenen Stunden, einen Krang von Sonnenstrahlen auf bem Baupt . . .

Aber ba tam einem ber Suhner, Tumulinde mit bem nadten Salfe, ploglich einer jener Einfalle, an benen Suhner schon einmal zu leiben scheinen. Sie schof ohne jeben Grund mit leibenschaftlichem Gegader aus ber Schar ber pidenden Genossinnen hervor und auf ben Streifen Futter hin, ber gegen ben Gartenzaun schwenkte. Mit einem eilig aufgerafften Broden floh sie ber Kresse zu, die am Zaun in feisten Trieben wucherte. Und als hatte biese Tumulinde in ihres Huhnerhirnes Unverstand bem Schicksal einen anderen Weg gewiesen, so wandten sich nun auch alle die anderen ab und fraßen ben Streifen entlang, der sich zum Garten hinzog.

Und somit war entschieben, daß man auch biesmal wieder angeschmiedet blieb. Aber das konnte man nun boch nicht ganz glauben, benn der Brief, ben man gesschrieben hatte, war zu beweglich gewesen. Und das war ja eben das Lustige an solchen Drakeln, daß man sie ganz gern annahm, wenn sie das Gute deuteten, und daß man, wenn sie widrig ausgingen, immer noch sagen konnte, es sei ein Unsinn.

Und jest ereignete fich etwas, bas geeignet mar, bie

Soffnungen wieder zu beleben. Rurzundgut, ber Sahn, ber feinen hennen bisher alles

Alurgunogut, der Sagn, der jeinen Dennen bisger aus allein gegönnt hatte, zog einen Auß hoch, hielt ihn, grundlich erwägend, eine gute Weile in der Luft und setze ihn dann zögernd nieder. Dann machte er es mit dem anderen ebenso und kam also langsam und bedächtig näher, wobei er den Kopf rudweise drehte, daß der rote Ramm baumelte.

Dann geschah es, bag er sich budte und forgenvoll ein Brotstudchen frag, wobei er tat, als sei ihm ber Schlund zu klein.

Diefes aber bebeutete, daß etwas Ungewöhnliches geschehen murbe, und gern legte man diefem Ereignis irgendeine Begiehung gu Kniephof bei. — —

Es erwies fich auch fcon im laufe biefes Conntages,

daß Kurzundgut wirklich etwas Aniephoferisches angesagt hatte.

Nach ber schwarzen Suppe, die zu Ehren des Tages ein wenig ins Graue gemildert war, erschien Christian und brehte den Domestikendaumen nach dem Sprechzimmer: es sei jemand braußen . . . fur den jungen herrn von Bismarck.

Otto sprang auf und hinaus. Mahrhaftig, da war ein Stud Kniephof in Lebensgröße: Karl Brand. Er nahm sich nicht ganz so gut aus, wie unter dem pommerschen himmel. Irgend etwas fehlte und irgend etwas war zu viel, und daß die Schuhe noch immer so freimutig ihr Inneres zeigten, wie nur je auf den Zampelwiesen, schien nicht ganz zu dem Sprechzimmer zu passen. Als repräsentativster Raum des Hauses hatte dieser sogar ein Sofa— ein Lotterbett, wie es Schmetter und Sammet nannten— und somit einen Hauch von Luzus, der Brands Erscheinung gänzlich abging. Alles das streifte Otto nur ganz flüchtig, brang gar nicht in ihn, denn in ihm war alles Freude und pulsender Sonnenschein.

Er faste ben Jungen an ben Sanben, zog ihn zum Fenster, tanzte vor ihm herum. "Ja bu!" sagte er, "du ... Karl ... bu bist es!" Er lachte ihm zu, eine Weile ganz wortlos. Auch Karl lachte schief und verlegen; irgend etwas paste ba nicht recht, und es ware ihm fehr lieb gewesen, wenn ber Junter sich vernünftiger angestellt hatte.

"Karl Brand aus Kniephof!" sagte Otto immer wieder; er wollte, wie in ben Kniephofer Tagen, bem Freund etwas schenken und besann sich, daß er nichts besaß als etwas Geld, und baß es in Plamanns haus teine Überreste von Mahlzeiten gab.

"Ja, wie kommst bu nach Berlin?" fragte er endlich. "Nein, nein, nicht erzählen," er sprang schon zur Tur, "wir gehen aus. Heute ist Sonntag. Du erzählst es mir braußen." Er sprang noch einmal zurud. "Warte, ich komme gleich."

Er marf ben Freund auf bas Sofa. Gine Feber aus napoleonischen Zeiten fagte Ach!

Dann gingen sie nebeneinander burch ben sonntaglichen Berliner Nachmittag. Es war eine bunte Zeit. Zu ben weißen Kleibern trugen die Damen farbige Scharpen, sie trugen große farbige Maschen unter bem Kinn und große grelle Schleisen auf ben Huten. Diese Hute hatten hohe Rappen, von benen breite Krampen nach vorn und oben geruct waren, so daß die Kopfe, von unten gesehen, auf bem goldgelben Stroh wie auf einem Heiligenschein saßen. Auch die Herren hatten ihre Rocke ind Blaue, Olivgrune ober zumindest Schokoladenfarbene getaucht, und wer ganz mit der Wode gehen wollte, trug weiße oder wenigstens licht gestreifte Hosen, die unten eng an den Knocheln saßen und oben gegen die Huften ebenso schinkenartig anschwollen, wie die Armel der Damen vom Handgelent gegen die Achseln.

Selbst die Droschsten waren aufs helle und Freudige gestellt, hatten blaue, rote ober grune Kasten und rollten allesamt auf gelben Radern bahin.

Jeben Augenblid tam ein fleiner Reitertrupp bie Linden entlang, die Reiterinnen in furzen roten Jaden, die mit ber Gurtellinie abschnitten, und schmalfrempigen Zylindern, unter benen die Loden zu beiden Seiten des Gesichtes herunterrieselten.

Unter ben Sufen ber Pferbe, unter ben gelben Rabern ber Drofchien, unter ben Fugen ber Spazierganger qualmte

ber Staub, zu bem die Siße ber letten Tage die Oberflachen ber Straßen zerpulvert hatte. Jede Bewegung ber Spazierganger, der Reiter, der Wagen loste gleichsam einen lautlosen Schuß, von dem man nur den Wirbel gelben Pulverrauches sah. In Manneshohe breitete sich der gelbe Schleier über die ganze Straße, und was sich etwa davon absonderte und auf Menschen, Tiere und Häuser niederschlug, wurde durch die fortdauernden Staubexplosionen immer wieder ersest. Visweilen durchdrang ein kurzer Bliß den Dampf dieses Kampfes um das Bergnügen, das Funkeln einer Schnalle, einer Agraffe, einer Brosche, eines Armbandes an schöner Hand.

Karl Brand trant bies alles mit bem ganzen Rorper ein. Er fah, horte und schmedte Berlin zugleich, fog es mit allen Poren auf, hatte das Funkeln ber bunten Farben in ben Augen und fühlte ben gelben Staub auf ben Lippen. Ein unbeschreibliches, gespanntes und wutendes Bohlgefallen erfüllte ihn.

"Biel Gelb!" fagte er.

Otto; ber dem Freund pflichtgemäß Berlin zeigen wollte, aber sich danach fehnte, einen stilleren Winkel aufzusuchen, sah Rarl erstaunt an. "Wie meinst bu?"

"Es ift viel Gelb unter ben Leuten. Meinft bu, biefe Rleiber toften nichts, biefe Pferbe find umfonft?"

Daran hatte Otto wahrhaftig noch nicht gedacht, ben Berlinern nachzurechnen, was ihre Kleider kosten konnten. Es war Leben da, Frauen, Pferde, Wagen, das wimmelte, man saß bei Josty, bei Stehely, las Zeitungen, die Spenersche, die Bossische — das war Berlin, was weiter. Nun kam Karl Brand und meinte, das koste Geld. Es war möglich, aber was ging einen das an.

Rarl Brand fah gerabeaus, feine Stirn mar, als ob

man sie mit einem Hammer bearbeitet habe: "Weißt du, ich benke immer, es ist viel mehr Geld in den Städten als bei euch auf dem Land. Ihr tut doch nur so . . . da fährt einer zum andern und zwei zum dritten, und reihum kommen sie alle bei einem zusammen und fressen die Küche kahl, daß man hinterher auf acht Tage das Maul in den Rauchfang hängen kann. Es gibt Schlittenpartien und Jagden und Bälle, und doch ist nichts dahinter. Der Jude hat die Hand in euerm Sack, und die Herrlichkeit sieht auf schwachen Beinen. Gebraucht wird viel und gewonnen wenig."

Ja, baran mochte schon etwas sein, feufzte Otto. In Stettin machten sie noch immer bas Wollenwetter, und bisweilen ftanb etwas bavon in Papas Briefen.

"Siehst du," sagte Rarl, "fo ift es. Ich glaube, bas ftirbt aus: Abel und fo. Es tommt eine neue Zeit."

"Das ist das Brandenburger Tor," erklärte Otto, "schau, wie das dasteht. Es ist nach dem Muster der Propylden in Athen erbaut, denn die Griechen, weißt du, hatten die feinste Baukunst. Man baut jest alles nach der griechischen Methode. Aber, weißt du, worüber man sich am meisten freuen muß? Das ist die Biktoria da oben! Die Franzosen haben sie und schon einmal gestohlen. Nach Jena. Aber wir Preußen haben sie und wieder aus Paris geholt und zurückgebracht. Jest trägt sie das eiserne Kreuz. Siehst du, dort oben unter dem Abler. Sie hat's verdient, sie war doch auch im Krieg."

"Ja!" sagte Karl mit einem flüchtigen Blid nach oben. Bas ging ihn Frankreich und bie Biktoria an, bas war vorbei und erlebigt.

Sie burchschritten bie Torfahrt.

"Weißt du," fagte er, indem er Ottos Ellenbogen faßte,

"woran das liegt? Ich glaube, es liegt daran, daß sie die Maschine haben. Die Maschine muß die Zeit anders machen. Ich bin in einer Weberei, wo sie Tuch machen. So eine Maschine ist wie ein Wensch so klug, sie macht alles, was zu ihrer Arbeit gehört, nur viel ordentlicher und schneller. So eine Maschine macht in einem Tag so viel, wie zehn Weber in einem Wonat. Das muß doch alle Weber einmal umbringen, nicht? Einmal muß es so viel Waschinen geben, daß es keine Weber mehr geben kann. Und dabei frist die Maschine nichts als Kohlen. Du gibst ihr Kohle, sie macht Dampf daraus und mit dem Dampf Tuch."

Das war eine ganz neue Belt. Otto staunte ben Freund an: "Ja . . . und barum bist bu nach Berlin gestommen?"

"Bas follte ich auf Aniephof noch machen? Der Alte ist tot!"

Ist tot! Der alte Brand, der mehr als Neunzigjährige! Nie mehr wurde er aus seinem schmutigen Strickftrumpf Geschichten hervorziehen, nie mehr wurden im blauen Rauch seiner Pfeise Gesichter von Riesen und Prinzessinnen erscheinen. So war eine Märchenwelt versunken. So war boch ein Stuck Kniephof abgebröckelt, trot des Gebetes, das er als schützende Glocke darüber gedeckt hatte.

"Ja ... eine Tante ist hier in Berlin. Sie hat mich zu sich genommen, aber ich muß verdienen. Es geht uns nicht fo wie euch, fur uns arbeiten nicht die andern. Wir muffen fur unser Stud Brot unsere eigenen Sande ruhren."

Ein leichter Wagen mit vier Fuchsen fauste vorüber, ben Baumgruppen bes Tiergartens zu. Die schweißbedecten Pferbeleiber glangten burch ben gelben Wirbel. Man fah ein junges Gesicht im Beiligenschein neben einem alteren, irgendwie tomifchen Berrn.

"Ber ift bas?" fragte Karl mit brennenden Lichtern. "Ich glaube, jemand vom Theater."

Karl brangte bem Magen nach, in ben Tiergarten. Otto hatte auf einmal wieder diese peinliche Unsicherheit, er bachte, baß sein Freund auf den Zampelwiesen besser am Platz gewesen sei als hier im Leben der Stadt. Mit seinen breiten, festen Handen, deren abgekaute Fingersnagel von schmutzigen Fleischsuppen überwuchert waren, mit dieser gehämmerten Stirn glich er irgendwie einem kleinen, hartnäckigen Instrument, das sich zu schaffen machte, wo ein feineres Wertzeug bessere Anwendung gesfunden hatte.

"Nicht borthin!" sagte er, indem er Karl am Arm gurudhielt. "Wir wollen anderswohin gehen."

"Warum ?"

"Romm nur!"

Sie gingen wieder die Linden entlang, jum Schloß, wo Karl eine sachverständige Musterung vornahm, dann über die Schleusenbrucke und an der Munze vorbei. In der Jägerstraße stiegen sie in ein Kellergewölbe. Man mochte meinen, in Kasematten zu steden. Alles war ins Wuchtige und Solide gebaut, die Gewölbe, die Pfeiler, die Tische, sogar der Kellner, der aus einer Nische hervvorkam wie aus Hintergrunden der Geschichte.

Die beiden Jungen standen ihm taum fur die Muhe, bie Sande aus ben Safchen zu nehmen. Maserumpfend brachte er die zwei Flaschen Bier, die Otto bestellt hatte.

Durch bas Fenster neben ber Rellerstiege tam ein bruchiger, vergilbter Sonnenschein, der an den feuchten Banden Schleim abzuspndern schien. "Warum schleppst du mich her?" fragte Karl murrisch. Otto nahm seine Hand, in einem Aufquellen der alten Freundschaft, einer weichen Innigkeit, mit einer Art von Achtung vor dieser Arbeitshand, die ihrem Herrn das leben verdiente. "Ich kann nicht in den Tiergarten gehen. Ich kann nicht. Da sind Wiesen, die an Kniephof ersinnern. Und dann Baumgruppen, Gebusche. Wenn man da kommt, meint man, dahinter muß unser Park liegen oder das Haus. Dann aber steht ein Vettler da und spielt auf einer Orehorgel."

Karl spaltete die Lippen und stieß die Luft mit einem furzen Rud aus. Immer wieder Kniephof! "Was hast bu benn? Deine Eltern kommen ja oft nach Berlin."

"Das ist nicht basselbe, Karl. Aber ich war schon vier Jahre nicht braugen. Ich kann nichts mehr ansichauen, was ein bischen wie Kniephof ist. Die anderen laufen braugen herum, aber wenn ich vor die Tore komme und sehe, wie sie mahen oder heu einführen, dann möchte ich heulen."

"Ich Gott, nein!"

"So bin ich nun mal," fagte Otto traurig. "Es ist eine Schande. Eine war da, die hat das verstanden, nur ein Madchen, weißt du, aber die konnte stundenlang zuhören. Und dann — bann war ich wirklich daheim, bann war alles da, was mir fehlte. Sie ist mir gesstorben."

Karl war wenig bewegt, betrachtete den Freund mit ruhig magenden Bliden. "Deine Mama fahrt immer über die Ferien fort."

"Sie nimmt mir bie Beimat."

Der Freund jog feine Sand mit einem argerlichen Bucken fort. Wieber fuhlte er, bag fie irgendwie nicht

97

ju Ottos fchlanten Fingern ftimmte, und ließ feinen Groll baruber ichaumen: "Bas willft bu? Sabe ich eine Beimat ?"

"Du hatteft bod in Aniephof bleiben tonnen."

"3ch will aber nicht, bie Belt ift großer," fauchte er. "Wie mich bas qualt, Rarl. Ich modite fo gern nach

Baus. Da habe ich nun einen Brief gefchrieben, in bem fteht alles brin. Benn fie bas lefen, muffen fie mich nach Baus laffen." Es jubelte in feiner Stimme. "Beuer febe ich Kniephof. In acht Tagen bin ich fcon auf bem Beg. 3ch bete jeben Abend barum."

Er fab in ein fonberbares Beficht, in bem fich bie Unterlippe vorschob, mabrent bie eine Bange von einer Falte gegen bas Dhr gezogen wurde und fich ein Auge aufammentniff.

"Beteft bu?" fragte Rarl.

"Ja, ich bete jeben Abend um Aniephof."

"Da ja!" Die Brimaffe lofte fich wieber langfam auf. Die fcmutige Rauft griff nach bem Glas. Rarl trant langfam. Der Banbruden wifchte uber ben feuchten Munb.

Otto fah gespannt nach allen biesen hantierungen, bie wie eine Ginleitung ju etwas Bebeutenbem aussahen. "Was meinft bu?" brangte er.

"Ich meine, wenn bu nicht beteft, mar's basfelbe." "Man bringt boch feine Bunfche vor Gott . . . "

"Ach mas, Bott! Gott gibt's nicht." Er groblte in fich hinein: "Den haben fie fcon langft in Frankreich abgefest. Mur in Deutschland brauchen fie ihn noch."

Rurchtbar fremd und falt mar bas. Dtto fah ben Freund an, ber wich feinem Blid aus und fuchte etwas an ber grunfchillernben Banb. Er hatte ihm von feiner

Buversicht mitteilen mogen, in der alle hoffnung berruhte.

"Na, jest wollen wir aber gehen," meinte Karl, "ich mochte noch Menschen sehen. Es ist lacherlich, in diesem Loch zu hoden."

Sie trennten sich an der Munge, und Karl ließ sich lange drangen, ehe er ein halbes Bersprechen gab, am nachsten Sonntag wiederzukommen, wenn er nichts Bessers zu tun mußte.

. Als Otto in die Anstalt fam, håndigte ihm der gute Christian einen Brief ein, der schon am Morgen eingetroffen war, den er aber abzugeben vergessen hatte. Auf dem Umschlag winkten die schnörkelhaften Schriftzuge des Baters. Unter freiem himmel wollte er das lesen, wo man tief atmen konnte und wo das Gluck seine Flügel breiten durfte, ohne an kable Wände zu stoßen.

Er ging langsam in ben Sof, die Suhner fturzten herbei, bereit, zu orateln, so oft man es verlangte. Aber Otto brauchte teine Frage mehr zu ftellen, er offnete schon bie Antwort bes Schicksis.

Die Mutter fchrieb:

"Mein lieber Sohn! Es erfüllt mich mit aufrichtiger Befriedigung, in beinem Brief die Bersicherung zu lesen, baß auch bieses lette halbe Jahr wieder einen guten Fortgang aufzuweisen hast, und somit meine hoffnung bestätigt zu finden, daß es dir gelingen werde, das dir gesette Ziel zu erreichen. Ich kann dir nicht oft genug wiederholen, daß heutigen Tages nur eine allseitige Bildung fähig und wurdig macht, die Laufdahn einzuschlagen, die ich dir ausersehen habe und die dich zu so hohen Ehren und solchem Ansehen führen soll, wie sie mein gottseliger Berr Bater genossen hat. Du schreibt,

baf bir ber große Mann, ber beine Ronfirmation vorgenommen bat, Schleiermacher, ben Spruch querteilt habe: Alles, mas ihr tut, bas tut von Bergen, als bem Berrn und nicht ben Menfchen!' Bahrhaftig, bas ift ein auter Spruch, und man mag ihn gern fein lebes lang bemahren; mit biefem Gpruch will es mir aber menia übereinstimmen, bag bein Frangofifch, wie bas nach meinem Befehl eingelegte Blatt ausweift, noch immer recht mangelhaft ift und, abgesehen von jener Elegang bes Musbrudes, wie fie nun einmal von bem grundlich gebilbeten Menfchen verlangt merben fann und muß, auch im einzelnen bisweilen recht grobe Rehlfchuffe aufweift."

Es folgte nun eine zwei Seiten lange Erorterung ber Berftofe gegen Grammatit und Geift ber frangofifchen Sprache. Dttoe Blide flogen über bie Blatter. Er fuchte feines Bergens Beil. Bas maren ihm ba bie frangofischen Mangel ... Da ... ba ftanb es:

"Was nun beinen geaußerten Bunfch anbelangt, beuer beine Rerien auf Aniephof zu verbringen, fo muß ich bir bei aller Burbigung beiner Unhanglichfeit an bie Beimat boch zu meinem Bebauern mitteilen, bag ich auch heuer nicht in ber Lage bin, biefem Bunfch nachzutommen. 3d wollte, ich mare es; benn bann ftunbe es mit meiner Gefundheit beffer, ale es in ber Tat fteht. Go aber febe ich mich leiber auch biefes Jahr wieder genotigt, ein Bab aufzusuchen, mas mir an fich fcon megen ber bamit verbundenen großen Roften verbrieflich ift. Denn es fteht ja nach wie vor mit ber Wirtschaft nicht beffer, und trot meines lebhaften Intereffes fur ben Canbbau und tros ber von mir eingeführten Reformen will es nicht fo recht vormarts

gehen, wie es zu wunschen ware, wovon ich dir ja, da du nun schon alt genug bist, um das zu verstehen, Mitteilung machen kann. Aber die Gesundheit ist das hochste Gut — nachst einer gediegenen Vildung naturslich — und so muß ich denn auch heuer wieder darauf verzichten, dich nach Kniephof kommen zu lassen."

Bom Bater lag ein Blatt bei. Es enthielt Radrichten von Baus und Bof. Die Pferbezucht ichwang fich auf. Man hatte unlangft einen luftigen Abend bei Blankenburge gehabt. Bingegen fei in ben Schweinestall ein großes Sterben gefommen. Die Freunde freuten fich mit ihnen uber ben auten Fortgang ber Gobne. Unlangft habe man eine neue Sandgrube angeschlagen und babei eine Menge alter Scherben gefunden. Der Pfarrer habe gemeint, fie feien noch aus ber wendischen Beit. Dtto folle fich huten, fein Gelb zu verborgen. Wenn man es wieber haben wolle, fo madje man fich Feinde. Dit Aniephof fei es nun freilich wieber nichts. Die Mama habe immer ihre Derven. Es fei anzunehmen, bag fie vor ber Balefdmindfucht Angst habe, an ber ihr Bater gestorben fei. Da fei Gott vor, aber man mußte boch ihren Willen tun und wieder ins Bad geben. -

Un biefem Abend rechnete Otto mit Gott ab.

Er konnte ihn gang scharf ins Auge fassen, wie es ihm bisweilen mit Menschen erging, benen er auf den Grund sehen wollte. Und wahrhaftig, ba geschah es, bag ber alte Berr immer mehr in seinem Bolkenhimmel versichwamm, sich in Schaum und Nebel lofte.

Man brauchte ihn ja nicht ganz abzutun, man konnte ihn in biefer Berdunnung immerhin bestehen lassen, aber bas Personliche, bas Baterliche, bas Behutenbe hatte er verloren. Gott hatte keinen Mantel mehr und keine Sande. Das strahlende Auge mar einfach zu Licht ges worden, von dem bas Weltall durchbrungen mar.

Und das Gebet? Das Gebet mar ein Malgen von leeren Borten. Helene mar gestorben. Kniephof blieb versagt. Der Freund verlor sich.

Es war nur zweierlei möglich. Der Geist der Welt war absolute Unvernunft. Dann war das Gebet ebenso unvernünftig. Der aber dieser verdünnte Gott war die absolute Bernunft. Dann wieder war das Gebet unsnötig, weil die absolute Bernunft doch ohnehin alles auf die vernünftigste Weise anordnete und im Betenden nur zu sich selber sprach. Wenn man es nicht etwa als die frevelhafte Bermessenheit anzusehen hatte, sich von Gott unabhängig machen und ihn wie ein Negerzauberer dortshin locken zu wollen, wo man ihn haben wollte.

Go mar bas Gebet nur bas eine ober bas andere:

Unfinn - ober Cafterung.

Bon biefem Abend an betete Otto nicht mehr.





## 3meiter Teil.

1.

Der Student der Rechte Otto von Bismard war auf seinem Sit im Gastzimmer der "Krone" zu Göttingen noch gar nicht warm geworden, als jemand mit der Tur hereinbrach, daß der Flügel krachend gegen die Wand schlug und der Mortel aus dem Rahmen rieselte.

Der Kanarienvogel am Fenster siel von ber Sprosse und blieb betäubt im Sand sigen. Dortchen, ber Kattunsbesen hinter bem Schranktisch, fuhr herum. Der plotsliche Schrecken wich in But. Benn ber Pokal, an bem sie eben saubernd wischte, nicht bas Stammglas bes herrn Burgermeisters gewesen ware, so hatte sie ihn am liebsten fallen lassen und gesagt, ber Schreck habe ihn ihr aus ber hand geschmissen.

"Manieren! Manieren!" geterte fie.

"Ruhig, Schweinchen," ber wuste Gast streckte sich, "ist ein p. t. Bismard angekommen?" Dann blinzelte er burch die schräge Wand von Maisonnenstäubchen nach ber bunkleren Ede, wo etwas saß. Mit ein paar langen Schritten war er ba, ergriff mit beiden Sanben eine Stuhllehne, beugte sich vor: "Bist du es wohl?"

Der junge Bismard erhob fich, fchlant, mit fcmalen Schultern, ein wenig beklommen. In das Rindergesicht

fomm bie Rote feiner fiebzehn Jahre. "Ich heiße Otto von Bismard."

"Schon recht. Bift uns angezeigt." Er redte bie hand hin: "Schlag ein! Bift unfer!"

Bogernd langte Otto uber ben Tisch. Es war ihm, als unterwerfe er sich mit dem Erfassen dieser feuchten Finger einer unbekannten Macht. An dem polnischen Schnurrock, den langen haaren, dem bloßen halb, den ein angegrauter, zerknitterter Aragen rahmte, erkannte er den teutschen Patrioten; aber hier war das harmlose irgendwie geloscht, ein Brennendes war in Blick und haltung.

"Bift angezeigt, Bruber, wie gefagt. Wir wiffen fchon, bag bu tommst. Sollen bich huten, bag bu nicht unter bie Lammer geratst, sondern borthin, wohin ein honoriger Burfch gehort. Bist immatrikuliert? Sast Bube?"

Dortchen senkte von hinten wutende Blide in des Burschen Petesche. Man kannte diese Zucht! Das schwor auf Teutschtum, Christentum, Freiheit und Reuschheit und rupelte sich mit diesen Grundsagen durch die Welt. Dabei waren sie irgendwie in gefährliche Dinge verstrickt, von benen man den Burgermeister sagen hören konnte, es mußte und mußte ein boses Ende nehmen. Jest schnappte der teutsche Grobian das junge Gemuse und schleppte es sort, und so war es nichts mit den paar Tagen Schäferei, die sie sich mit dem hubschen Kerl erwartet hatte. Nun wurde er in die Grundsäge eingebacken und damit Abjoh!

Und wirklich, schon hatte ber Wildling ben Burschen beim Wickel. Dortchen lief and Fenster. Da gingen sie braugen; ber Altere hatte bem lieben Jungen ben Arm eingeschlagen und rebete in ihn wie ber hufschmied in ein trankes Pferd. Ein kleiner enttauschter Seufzer

flatterte hinterbrein. Dann fehrte Dortchen gu flappernsbem und flirrenbem Glas gurud. -

"Ich bin ber Hartvogel," sagte ber Patriot, "vielleicht hast den Namen schon gehört? Nein . . . . So wirst ihn künstig behalten. Man hat mich aus Jena hergeschickt, daß ich ihnen ein bischen Dl ins Feuer gieße." Er lachte offen und lustig. "Ia, mein Lieber, jest bleiben wir nicht mehr langer hinten, jest blasen wir Tusch, muß alles Farbe bekennen, da hilft kein Ducken." Er rüttelte den Arm des Begleiters. Dem hatte die frische Gradheit des teutschen Gesellen nicht übel gefallen, wenn sie sich in einigem Abstand von ihm entsaltet hatte. Aber es war ihm nicht gegeben, sich so nahe auf den Leib rücken zu lassen, und so hielt er sich kühler und fremder, als es so viel Offenheit verdienen mochte.

Der Patriot war kein Schweiger, es sprubelte nur so aus ihm: "Ja, mein Lieber, hier sind die Hosenmage und Schissiers zu haus. Nennt sich auch Burschenschaft! Das Gott erbarm! Was die teutsche Burschenschaft ist, das wissen die Germanen zu Jena, dorthin muß man gehen, wenn man was wirken will. Inst teutsche Bolk muß mit Brandfackeln geleuchtet werden, nicht mehr mit Distämpchen, wie die Jungfern in den Spinnstuben haben. Was hat dich eigentlich nach Gottingen geschlagen, Bruder?"

"Ja . . . es war mehreres! Es hatte mir ja auch eine andere Stadt beffer getaugt. Aber da war Bonn zu weit an Frankreich, und anderswo war die Cholera, und in Beidelberg war ber Wind zu scharf. Ein Freund riet zu Gottingen . . . "

"Bas den scharfen Wind angeht, ber foll auch da balb anheben. Betten, Bruder? Darum bin ich da, von Jena heruber, daß die Arminen zu Gottingen endlich da-

hinter fommen, es fei an ber Beit. Es find ja auch gang brave Burichen, ichlafen nur gerne ein bifichen lang. Ber Deutschland will in ben Sattel heben, ber barf nicht bamit anfangen, bem Gaul erft bie vier driftlichen Tugenden beigubringen. Ubere Borbereiten find mir hinaus. Bu Frantfurt auf bem Burichentag ift's befchloffen. Jest geht's ans Berbeifuhren. Aber Die Arminen find hier ine Bodehorn gejagt worden. Im vorigen Sahre hatten fie Feuer angefangen. Es war gang ichon angegangen. Der Abel und bie englischen Bofenbanbler auf bem Thron! Die fommt folches Befindel nach Deutschland? Ja - wie gefagt, mit Mut und Befchrei hat's angehoben. Gine Nationalgarbe und eine Revolutions. regierung, bas ift fcon etwas, alle Achtung! Aber bauern hatte es muffen. Acht Tage fpater ruden ein paar hannoversche Regimenter ein, und ba lauft bie Revolutioneregierung auseinander und die Nationalgarde friecht in ben Bufch, bag man nur bie Stiefelfohlen und bie Bofenboben gefehen hat. Mit ein paar Rlapfen mar's vorüber. Jest pagt bie Universitatebeputation icharf auf und hat ihnen Schloffer vor bie Mauler und Rettenfugeln an bie Beine gehängt. Frei ift ber Burfch! barf bie Bante in ben Borfalen mit bem hintern polieren und barf ochfen. Und wenn er feine Pfeife auf ber Strafe rauchen will, barf er feinen Taler pro poena gablen."

Bismard låchelte; bem guten Bartvogel schienen sie noch kein Schloß vor bas Maul gehangt zu haben, und er hatte biesem Revolutionsmann, ber so ungebampft sprach wie ein Ausrufer, kein Geheimnis anvertrauen mogen.

Sie gingen die Weender Straße entlang, und es war zu merken, bag sie Beachtung fanden. Das waren Studenten, die da herumstanden, sich nach ihnen umfahen und sie mit

ben Bliden verfolgten. Ein großer Kerl, ber sich vorne bei einigen anderen hielt, sagte seinen Rommilitonen ein Wort, schob sich über die Straße und kam ihnen auf bemselben Gehsteig entgegen. Es war ihm sogleich anzussehen, daß er etwas im Schilbe führte. Seine von einem hieb gespaltene Nase, die einigermaßen an den hautslappen eines Truthahns erinnerte, baumelte über den breiten Mund. Graue Augen sigierten.

Hartvogel zog feinen Arm hervor und stemmte ihn in die Sufte. Das nahm sich ungemein scharf aus, wie er jest auf dem Rand des Gehsteiges geradenweges auf den anderen zustelzte, der auch den Rand einhielt. Man sah, wie die Gegner steife Beine bekamen, gleich großen Fleischerhunden, die miteinander anzubinden wunschen.

Jest standen sie einander auf den Fugen. Der Fleischlappen bes Gegners hing Bartvogel fast auf die Stirn.

"Weichen Sie aus, mein Berr!" fagte Bartvogel gorn-

"Beiden Sie aus, mein herr!" Die grauen Augen waren voll gligernder Rabeln.

"Ich habe links, mein Berr!"

"Das ift mir Burfdit, mein Berr!"

Da geschah es auch schon. Hartvogel neigte bie Schultern, um ben Gegner zu rammen, ber wich ein wenig zur Seite, machte eine Bewegung wie ein Lastträger, ber einen Sack auf die Achsel wirft, und dann flog ber bicke Hartvogel, flog beinahe im Bogen in die Gosse hinaus.

Die ganze Strafe lachte, alles war ein großes Beslächter, fogar bie Fenster zitterten vor Lachen, und bie Saustore waren wie grinsende Mauler.

Rur Bismard lachte nicht lange mit. Bartvogel bot

107

keineswegs einen kläglichen Anblid; es war ihm anzusehen, daß er mit schwerer Muhe seinen Jorn niederstauchte. Das Ursprünglichste wallte in ihm hoch: hinspringen, dreinschlagen! Aber etwas anderes duckte und dampfte. So war diese Niederlage dem feineren Blick boch eine Art von Sieg.

Er hob fein Barett vom Boben, blies ben Staub ab und fette es auf.

So peinlich es war, sich ihm zu gesellen, Bismard ersachtete es als seine Pflicht, jest nicht bei den Lachern zu bleiben. Sie gingen wieder nebeneinander. Der teutsche Patriot war sehr blaß, und die Musteln unter der geskörnten Wangenhaut sprangen. Vismarck sah die Schwellung der Strahen den bloßen Sals hinab verlaufen. Der Mann war kein Feigling.

"Ich fenne ben Rerl," fagte er, als fie ein hubsches Ende gegangen waren, "es war ein hannoveraner."

"Bas wollte ber von Ihnen ?"

"Ja — Bruder, bas nennt man Goffenrecht. Ber bie Goffe links von feinem Beg hat, barf behaupten, ber andere muß weichen."

"Go hatte er weichen muffen."

"Ja, er hatte es follen. Wenn aber einer recht bubifch und gemein barauf ausgeht, Partien zu fangen, fo rempelt er einen anderen ins Goffenrecht hinein."

"Sie hatten kontrahieren muffen," fagte Bismard nach furgem Bebenken.

"Ja ... bei bes Teufels Großmutter, Bruber! Das hatte ich follen." Er griff in bie scharlachroten, mit goldenen Treffen besetzen Pumphosen, mit jeder Hand in einen Sad und rudte sie ben Leib hinan. "Und bas hatte ich getan, wenn ich bei biesen verraucherten Lammer,

schwänzen von Arminen nicht hatte schwören muffen, bas Duell als einen unmoralischen, barbarischen Alt zu meiben. Das ist so Arminensagung! Ware mir das in Jena begegnet, heilige Schoofschwerenot, bem hatte ich das Leber gegerbt. Aber jest steht Soheres auf dem Spiel. Es tann mir schlecht paffen, jest gegen die Satungen zu verstoßen."

Gewiß, bas war ja aller Ehren wert, baß man ber Satung treu blieb, nach der zu leben man nun schon einmal auf sich genommen hatte. Aber Bismarck fand unter der Anerkennung eines solchen Berhaltens in sich selbst boch irgend etwas heißes, ein Juden von Blut und konnte sich nicht verhehlen, daß ihm dies in solchen Augenblicken wohl in die Zunge oder in die Fingerspiten gesfahren ware.

Seinen Begleiter hatte ber Borfall murrisch gemacht. Er sah heraussorbernd um sich und blahte sich, wenn er an einem Studenten vorüberkam, als wunsche er nur eine Wiederholung solchen Betragens, um aller Satungen ungeachtet ganz anders abzuschneiben. Aber sie kamen unangesochten in die Rothe Strafe und zum Sause Nummer 299, wo man schon ein Logis für Bismard ausgesucht hatte.

Eine Huhnerstiege hinan und eine wadelige Holzgalerie an ber Hofmauer entlang, burch beren Fugen man unten bas maigrune Gras zwischen ben Pflastersteinen sah, dann war man an ber Tur bes braven Burgers Schumacher. Es war eine Glastur, beren untere Halfte mit einem alten Tibettuch bespannt war. An ber oberen Halfte klebte ein bickes Gesicht. Das war ber brave Burger Schumacher, ber nach seinem Mieter ausschaute und jett beflissen hervorsturzte. Leiber hatte sich ihm ber Rocksarmel in ber Eile bes Anziehens an einem Knöpschen

bes hembes verhakelt, und als er ben Ellenbogen jest submissest und gewaltsam in seine Bulle zwang, ging ein scharfes, langes Reigen burch bas Unterfutter.

"Bir haben fur bich geforgt," fagte hartvogel und schloß auch ben Budenkoffer in seine Gonnerschaft. "Der Monsieur Schumacher ift bie Arminen gewohnt. Er ist erprobt und tren befunden. Wenn es mal was Gesheimes gibt, hier ist keine Gefahr."

Schumacher zwinkerte Berständnis. Sein Mund olte sich gleichzeitig mit Ergebenheit. Auch die Bande blieben nicht mußig, während die Linke sich mit gekrummten und gespreizten Fingern nach unten streckte, um so viel unverdiente Ehre von sich abzuleiten, legte sich die Rechte warm aufs Berz.

Die Bube entsprach bem Wesen ihres Eigentumers. Es war irgendwie etwas Oliges an ihr, obzwar man auf die flüchtige Prüfung hin sagen mußte, sie scheine rein zu sein; etwas Unausgelüftetes, obzwar die Fenster offen standen, etwas Gedrücktes, obzwar der Widerschein der Sonne in ihr war, die prall auf der Mauer gegenüber lag.

"Laffen Sie bas Gepad holen, Schumacher, ber Bruber logiert in ber "Rrone'," ordnete Hartvogel an.

Bismard hatte erwartet, sein Begleiter werbe ihn allein lassen und ihm Zeit gonnen, sich einzurichten. Aber Hartvogel wich nicht, lummelte über jedes Mobelstüd hin, das
es ihm Zimmer gab, und warf sich schließlich gestiefelt
und gespornt auf das Bett. "Laß dich nicht storen,"
sagte er, "ich warte nur, bis sie deine Sachen bringen,
dann gehen wir gleich."

Inzwischen erzählte er Universitätsklatsch und zog bie gute Georgia Augusta bis auf bie Unterhosen aus. Da war ber Dahlmann, das große Tier von Göttingen, ber

meinte, querft tomme Dablmann und bann Dablmann und bann noch einmal er, und bann vielleicht ber liebe Gott, aber bann ichon gang gewiß niemand mehr. Der Buftav Bugo mit feiner Rechtsenzuflopabie, Die man aber gerabe fo gut Linksengoflopabie nennen tonne, weil fich bas Recht befanntlich nach beiben Geiten breben laffe. Umabeus Benbt, ber bem Beltgeift bie metaphpfifchen Bandmurmer abtreibe. Lubmig Gofchen, von bem ichon ber Dame fage, mas an ihm bas bedeutenbite fei. Und ber liebe Berr Thibaut, bem man unlangft bie Fenfter eingeworfen und bafur mit Difarbe and Tor gefdrieben habe, er folle fid welche von Sorn maden laffen, wogu ihm feine Frau bas Material liefern merbe. Uber bie Bruber Grimm fei nichts ju fagen, bie und vielleicht noch Dahlmann feien aut gefinnt und freiheitlich und verftunden etwas von altteutichem Befen.

Jest frachte und schnob es braugen über bie Holzgalerie und bann kamen bie Koffer; Schumacher und ein burres Weibsbild muhten sich mit Begeisterung, jedes an seinem Ende.

"Pack aus! Pack aus! Ich bin nicht ba!" sagte Hartvogel, legte ein Bein über bas andere und wippte. Er war aber boch ba, stand nach einer Weile auf und schaute zu, wie Bismarck in die Tiefen drang. "Fein! Fein!" sagte er, "viel zu fein, du hast ja Wasche, beinahe wie ein Franzos, Kamerad. Was ein rechter Bursche ist, halt nicht viel auf solche Alfanzereien. Auf ben Geist kommt es an und auf die Fauste, nicht auf die hemden."

Bismard entwand sich ber kritischen Betrachtung: "Ich glaube immer, nicht bas Kleib macht ben Mann, weber bas bessere, noch bas schlechtere. Ein staubiger Rock ist noch kein Beweis für einen tüchtigen Kerl."

"Recht! Recht! Ich neibe bir's nicht, bas tannst mir glauben. Und gute Bafche hat ben Borteil, bag ber Jude mehr bafur gibt, wenn bu spater einmal Mofer brauchst."

Der Rofferbedel frachte zu, bas Schloß schnappte ein. "Genug," sagte Bismard, "ben Rest fann ich morgen wegstauen."

Bartvogel ftredte bie Arme gur Dede, behnte fich gahnenb, bag bie Schultern fnadten. "Dann wollen wir gehen."

Der Abend ließ über die Stadt Gottingen seinen feinen Aschenregen sinten, in den die Sonne noch brandrote Rleckse auf Fenster und hausgiebel malte. Auf der Leine trieben verlorene Scheiben Sonnengold. Ein kleines Papierboot segelte bahin, dem ein Junge Steinden nachwarf. Der Maiabend hatte allen jungen Menschen etwas Liebes zu sagen, sie konnten nicht in den Bausern bleiben.

Bismard fah mit hellen Augen um fich, alles brang ihm burch Rleid und haut unaufhaltsam in seine freudige Seele und machte seine Lippen vor Fulle bes Gludes gittern. Unter ben haustoren ftanben sie, hand in hand, und als ob eine Belle von sufen Bangigkeiten von jedem Liebespaar ausginge, schritt ber junge Mensch burch eine tiefe Klut.

Aus den Fenstern kletterten Lichtstrahlen, die es in den Zimmern nicht aushalten konnten, auf die Straßen herab. Ein Student ließ seine lange Pfeise ein Stockwert tief herabbaumeln und spuckte bisweilen kraftig auf die Gasse. Zwei Burger standen schwer und breit an der Ede, der eine hielt einen hubschen Spazierstod mit Elsenbeinknauf und kleiner bunter Quaste zwischen den auf den Ruden gelegten handen im Pendelschwung. Ein flinkes Schneider-

mabel lief mit einem Pack vorbei. Aus bem grunen Tuch fah ein lustiges Gewirr von Falbeln und Ruschen, und das war sicher ein Ballfleid ober ein Hochzeitsstaat, der noch am Abend an seine rechte Stelle mußte.

Hartvogel brachte seinen Gesellen zum Rischenkrug. Der lag zwischen Baumen vor dem Tor und war ein Bauwerk, dem alles Mögliche zuzumuten gewesen ware, wenn es irgendwie im dicken Balbe gestanden hatte. Freilich ging es hier an den Beutel, aber nur wenn man beim Vierramsch hineinsauste. Freilich floß hier Blut, aber innerhalb der kommentmäßigen Kreidestriche. Freilich gab es hier sogar eine Totenkammer, aber nur für friedlich röchelnde Vierleichen.

Mis Bismard und Bartvogel anfamen, qualmte bie Spelunte aus allen Fugen, ber gange Menfurboben war ein Rrater, ber Ranasterwolfen spie und in bem sich Brudftude von Menfchenleibern umtrieben. Es waren in biefem Qualm mobl an hundert Burichen versammelt, burch die Bismard von feinem Begleiter gelotft murbe, bis man ihn gn einem ichweren Pfahl von guneburger vertaute. Der Luneburger hatte ein Geficht wie Gottes Langmut und fprach mit einer fanften Gintonigfeit, Die fich beim Borer in Fingerprickeln umfette. Otto murbe ba und borthin in ben Rauch hinein vorgestellt, borte Mamen gurudfommen, von beren Eragern er nur einen Debelfdmaden fah. Bande ftredten fich vor und fchuttelten bie feine, mande Besichter blieben ftumpf, bei andern war es, ale befannen fie fich auf etwas. Jemand in Ditos Rahe fagte etwas fehr Bernunftiges: macht boch bie Renfter auf! Aber man entgegnete ibm, bas ginge nicht an, weil man fonft braugen jedes Wort vernehmen fonnte.

Hartvogel, der auf eine Beile verschwunden gewesen war, kam aus dem gelben Qualm zurud: "Ich habe versgessen, Bruder ... du verpflichtest bich mit deiner Ehre und durch Handschlag, von dem, was du heute hier sehen und horen wirft, keiner Menschenseele, nicht durch Wort und nicht durch Schrift, auch nur das Geringste zu verraten."

Bismard ergriff die Band.

"Go mahr ich ein ehrlicher Burfche bin!"
"Go mahr ich ein ehrlicher Burfche bin!!"

Nach einer Beile sagte jemand irgendwo im bidften Rauch: "Silentium! Liebe Bruder. Wir sind zusammensgekommen, um zu beraten, wie wir und zu verhalten haben gegenüber der Einladung, das geplante Fest zu besichicken, und ich erteile dem Bruder hartvogel das Wort, und über Ziel und Zweck der Kundgebung aufzuklaren."

Sogleich horte Bismard bie scharfe, hohe Stimme seines Begleiters einschnappen. Jedes seiner Worte schien von einer fleinen, im Innern verborgenen Feder losgeschnellt zu werden. Er sprach einen großen, klaren Stil. Dieser ungepflegte Mensch mit den schlechten Manieren stieg im Sprechen zu einer ganz anderen Bedeutung, pflanzte sich selbst über seine gewöhnliche Art hinaus.

Auf der Wartburg habe man freilich Bopf, Uniform und Korporalsstod verbrannt, aber damit habe man diese bosen Geister aus dem teutschen Baterlande noch nicht ausgetrieben. Es sei arger als zuvor. Wenn man große Gelegenheiten ungenüßt vorbeigehen lasse, so wendeten sie sich um und wurden des armseligen Zauderes grimmigste Feinde. Die große Gelegenheit von 1813 habe man verstaumt. So sei sie jest des heutigen Geschlechtes grimmigster Feind geworden. Schwerer als je brucken die Fursten bie Throne, beschränkter als je sei die Freiheit des Geistes,

weiter entfernt als je die Ginheit bes beutschen Bolfes. In Wien fibe einer -

"Metternich! Metternich!" schrie es aus bem Qualm, "Ein Pereat!"

— nach bessen Pfeise tanze Europa. Bas habe man alles versprochen, als man die Studenten und die Burger gegen den Feind gebraucht habe. Ber mitgefämpft habe, der solle alle Rollegien frei haben und bei Ansprüchen auf Stipendien, Freitische und dergleichen als nächster Anwärter allen anderen vorgezogen werden. Der gediente Student solle bei allen Anstellungsgesinchen zum Staatsdienst vor den übrigen Supplikanten berücksichtigt werden. Und was sei von all den schönen Versprechungen gehalten worden? Man habe denen, die sich auf solche Restripte und Proklamationen berufen zu können glaubten, höhnisch ins Gesicht gelacht.

Der Luneburger Pfahl wandte fich Bismard zu. In feinen groben Zugen ftand aufrichtige Betrubnis. Er

nicte: "Nur zu mahr!"

Die Fürsten Europas, so sehr sie sonst durch ihre Intersessen geschieden seien, in diesem Belange spielten sie alle unter einer Decke. Sie fühlten sich durch die Demagogen bedroht. Niemand habe die Demagogen gemacht als sie selbst. Bilden die Fürsten die heilige Allianz der Reaktion, so wollten Studenten und Bürgerschaft die heilige Allianz der Bolkerfreiheit bilden. Dieser heilige Bund der freien Geister wolle sich erweisen und den Fürsten sein halt entgegendonnern. Darum habe man für den 27. Mai nach dem Bergschloß Hambach ein teutsches Maisest besrufen, in dem der Wille des Bolkes machtvoll an den Tag dringen werde. Sache der Burschenschaft sei es, das Ihre dazu beizutragen, und darum solle man heute beschließen, daß dieses Kest zu Bambach zu beschiesen sei.

Der Rauch verdunnte sich. In dem Mage, in dem bie Kopfe warmer wurden, wurden die Pfeisentopfe fühler. Bismarck sah den Redner auf seinem Plat oben im Saal, einen Arm auf den Rucken geschoben, den andern ausgelegt wie ein Fechter. Keines seiner Worte ging versloren. Bon den Federn in ihrem Innern hinausgeschleudert, schienen sie körperlich gegen die Stirnen der Hörer anzuspringen und dann in ihnen zu verschwinden, um in den Gehirnen weiterzurollen. Leib an Leib saßen die jungen Menschen da, in einer starken Gemeinsamkeit des Fühlens und Denkens, noch nicht bis zur Tat erhitt, aber schon glühend vor Begierde, unter einem mystischen Bann von Wahrheit und Freiheit.

Bismard fammelte bies alles in einen Blid. Der Strom ging auch burch ihn. Aber er burchfloß ihn nicht ohne Bemmnis. Er fühlte bie heilige Dot ber Jugend, aber er fagte fich, bag ba fchwere Better aufgogen. Diefe Urminen waren gar nicht bie fanften gammchen, als bie fie bem Jenenfer erichienen. Er fah welche, bie glichen mit ihren offenen, freien Gefichtern, ben langen Loden und ben predigerhaften Augen einem aufgeschlagenen Gebetbuch. Daneben fagen andere, gang ftruppige Befellen mit Rauberbarten, Die faben aus wie richtige Biegenhainer Stode, beren Anorren man gum Überflug noch mit Schusterzweden beschlagen hat. Daß aber auch bie Sanften und Gelocten bie Fauft jum Sammer machen und bie Befonnenheit preisgeben tonnten, wenn es ben Bag galt, ftand außer Zweifel. Much ber Student Ludwig Sand, beffen Bilb Bismard feit furgem fannte, hatte fo ein . offenes und findliches Dreinfehen gehabt, und boch hatte er ben Mord auf fid, genommen, mit bem er ber großen Sache zu bienen alaubte.

Indesten hatte die Berhandlung ihren Fortgang ge-

Einer hatte fich erhoben, ber fprach fo leife, bag man ihn kaum verstehen konnte. Dur Bruchstude murben and untere Ende bes Saales gespult; man nahm ihm bie Schlagworte ab, einer reichte fie bem andern. Gerade biese stimmlose Jungling schien aber ganz und gar zu benen zu gehören, benen das Außerste gerade recht war.

"Bu Bunberttaufenben erheben . . . "

"Die ausgehöhlten Throne muffen fturgen."

Der Widerstand wuchs in Vismarck. Er mußte sich irgendwie zu diesem Unsinn außern. "Das ist nicht der Weg," sagte er zu seinem Nachbarn, "wenn ich einen Kranken heilen will, so muß ich ihm doch nicht zuvor alle Knochen brechen."

Sein Nachbar gab keine Antwort, und Bismard sah erst jest, daß der Lüneburger starr vor sich hinschaute, wie einer, der sich sammelt. Und jest erhob er sich langsam zu seiner ganzen wuchtigen Größe. Es sah augensblicklich aus, als brande das Gewimmel um ihn an einem Pfahl empor. Die schläfrige Langmut war ganz aus seinem Gesicht gewischt, wie ein Landsknocht sah er aus, der im verlorenen Hausen fechten will. "Brüder," sagte er in seiner langsamen, bedächtigen Art, "Frankreich hat und bekriegt. Wir haben Frankreich besiegt. Darüber sollen wir aber nicht vergessen, daß und der Gedanke der Freiheit von Frankreich gekommen ist. Wehe den Kürsten, daß sie und immer wieder daran erinnern. Wie nach dem Jahre 1789, so fangen wir wieder an, die Freiheit von Frankreich zu erhossen."

Seine Worte hatten nicht die Federfraft wie die harts vogels. Er zog seine Sate wie ein Ackergaul den Pflug. Aber sie riffen Furchen, sie pflugten die Geister, sie warfen die fette Krume dieser Jugend um. Widerspruch und Beifall tobten durcheinander.

Bismard war aufgesprungen, ohne nach bem Mort zu fragen, er schleuberte seine Entrustung in den Saal. "Frankreich kann niemals unserer Freiheit Freund sein, so lange es noch einen Fußbreit deutschen Boden besitt. Deutschlands Hader war immer Dung für Frankreichs Felder. Wir können von Frankreich nichts annehmen, che wir nicht Elsaß und Lothringen wieder geholt haben."

Man horte ihn nicht. Es schien, als habe sich ber Rauch ber Pfeifen nur verzogen, um einem noch bichteren Qualm der Ropfe Plat zu machen.

Hartvogel war wieder ba, brangte bie Maffen zurud, schmetterte seine Borte hinaus, diese sprungschnellen, leuchtenden, mit Biderhaten versehenen Borte: "Bir laffen uns nicht langer hinhalten. Bir fordern die verseinigten Freistaaten von Deutschland. Es wird in hambach über die Einsetzung einer provisorischen Regierung für das freie Deutschland zu verhandeln sein, die . . . "

Mehr horte Bismard nicht. Es war ihm gelungen, unsbeachtet zur Tur zu fommen, und kaum war er hinaussgetreten, fo ftand auch schon die Nacht da, ihm ihren Mantel von weicher, schwarzer Wolle um die Schultern zu hangen und die nasse Stirn zu trocknen. Wie weisland Munchhausen vermochte er den hirnkasten zu öffnen und die unbequemen Dunfte hinauszulassen, daß an ihrer Stelle eine köstliche Frische einbrang.

Die Baume standen einsam im Dunkeln. Er ging hin und legte einem von ihnen die hand an die Rinde. Go-

gleich begann der traurige und verlassen Baum zu leben, wurde heiter und schmiegte sich gludlich und vertrauends voll gegen die Menschenhand. Wehes Gludsgefühl hob Otto fast ins Schweben. Ein Lied klang in ihm: "D Deutschland, heil'ges Baterland, o deutsche Lieb' und Treue ..." Das krampfte sich beinahe ins Weinen. Blaues Wetterleuchten flog bisweilen auf, es war, als quelle es aus den Giebeldächern von Göttingen. Vismarck stolperte in den Wegfurchen. Da ging es ihm ans leichte, glückliche Lachen; das war Deutschland: zum himmel starren, wo Wetterleuchten sliegt, und dabei in nachtdunkeln Wegen herumfuhrwerken.

Auf ber Stadtmauer sagen sie bei einer Bindlampe, in einem Gartchen, bas mit grunen Latten ein wenig über ben Graben hinausgespreizt war. Das Licht trieb allers lei Schelmenstude mit ben Schatten, die verzerrt von ber Mauer herabsprangen. Sie sangen:

Ca donk, ca donk, ca donk, ca donk, So leben wir alle Tage . . .

Auf einem hembarmel war das Licht in der warmen Mainacht zum weißen Klumpen geronnen. Dann stach es ploglich einen spiten Strahl durch die Rotweinstasche und riß ein Stud Purpur los, das es zwischen die Schatten warf. —

Die Borbereitungen jum Sambacher Fest führten Bartvogel aus Göttingen fort, und er vergaß, jemandem eigens auf die Seele zu binden, er moge den neuzugewinnenden Bruder huten. So tam es, daß niemand dem nach turzem Auftauchen wieder Verschwundenen nachfragte. Nach dem Fest tehrte Sartvogel nicht mehr nach Göttingen zurud. Er bezog wieder sein geliebtes Jena, wo die Germanen barangingen, eine hervifde Sat vorzubereiten, burd bie bas beutsche Bolt madigeruttelt murbe.

Als fich ber Luneburger Pfahl nach einiger Zeit seines Machbars erinnerte und in ber Rothen Strafe nachfragte, hieß es, ber von Bismard sei schon vor mehreren Wochen wieder verzogen.

2.

Der Universitatsrichter beendete sein Gabelfruhstud, wischte mit ber Serviette, die quer über jede ber vier Eden, schon in roter Bolle ausgeschlungen, die Worte: "Guten Appetit!" wies, zweimal ben Mund und legte sie bann forgsam gefaltet in die Schreibtischlade.

Sein ganges Gemut war Milbe und Berfohnlichfeit; an biefem Sonntag, an bem felbst funfhundertjahrige Mauern verjungt erschienen, hatte er aus reiner Bergenss gute sogar geglaubt, wenn ihm jemand ergahlt hatte, er habe bie Quadratur bes Birkels erfunden.

Er hing an der Sonne und an einem guten Gabelfruhstud, und wenn beides zusammentraf, schien ihm bie Welt in keinem Belang einer Berbesserung bedurftig.

Zwei kleine Bronzelowen hockten auf bem Schreibtisch und hielten ein beschriebenes Blatt Papier in den Pranken. Der dicke, noch immer etwas fettige Zeigesinger glitt die Liste herab, stockte bei einem Namen. Unter buschigen Brauen suchte der Blick den Pedellen, der an der Turstand und die Stirn in Falten gelegt hatte, die dazu dienten, die schläfrigen Augenlider hochzuhalten.

"Ift ber Delinquent gitiert?"

»Per ordinem!«

"Berein mit ihm!"

Die Ture ging auf, und etwas Langes, Apfelgrunes er-

120

schien, dem etwas Weißes, Gelbes und Bierfüßiges mit ungeheuerer Gewalt nachdrangen wollte. Eine Art Rampf entstand in der Turspalte. "hinaus, Ariel! Du bist nicht zitiert!" Das Weißgelbe auf vier Beinen flog, von einem Fußtritt befordert, heulend in den Korridor zurud.

"Entschuldigen, Euer Gnaden, es steht zwar draußen: "Das Mitbringen von hunden ist verboten!" — aber er kann nicht lefen." Das Apfelgrune verbeugte sich, keinen Boll zu tief, so daß man keineswegs hatte sagen konnen, es sei ironisch gemeint.

Der Universitaterichter betrachtete ben apfelgrunen Delinquenten mit zunehmenbem Erstaunen. "Sind Sie ber Berr von Bismard?"

Er war es, und er trug einen Frack, ber nach Zuschnitt und Farbe zu ben selbst für einen Universitäterichter überpraschenden Dingen gehörte. Der Bauart nach war bieses Rleibungsstück zum einen Teil zu der Gattung der Schlafpröcke, zum andern aber etwa zur Gattung der Husarenpunisormen zu rechnen. War er oben fest um die Brust geschnürt, so hing er von der Taille ab in einem hinten abgerundeten, faltigen Zipf bis zu den Fersen.

Bon der Farbe aber mar zu fagen, daß man von diesem Grun unerwachsener Rohlftude oder unreifer Apfel niesmals hatte vermuten können, daß es sich auf einen menschelichen Habit werbe anwenden laffen.

Das Ganze kleibete einen fehr langen und fehr schmalen Menschen mit abfallenden Schultern und einem kleinen Ropf, einen Menschen, ber irgendwie ben Eindruck machte, er sei trot feiner Lange noch immer aufs Wachsen einsgerichtet.

Der Universitaterichter griff hastig nach bem Papiermeffer, legte es wieber hin, rudte bas Tintenfag heran, schob es wieder zurud, nahm einen Federkiel auf, prufte am Fingernagel . . . er war, um es sich selbst zu gestehen, außer Fassung. Er rang um die Wurde seines Amtes. Endlich kam er ins Gleichgewicht.

"Sie wiffen, warum Sie gitiert find?"

"Jamohl, Guer Gnaben!"

"Wegen groben Unfugs, begangen burch hinauswerfen einer Flasche aus bem Fenster. Was haben Sie zu Ihrer Entschuldigung zu bemerken?"

"Daß bie Flafche ausgetrunten mar, Guer Gnaben."

Der Richter bif bie Unterlippe weiß. "Sie wollen sagen, baß sie nicht mehr bas volle Gewicht hatte, also auch, wenn sie zufällig jemanden auf den Ropf getroffen hatte, wie dies ja dem Schneidermeister Roste gestern beinahe in der Sat passiert ware . . . ja, also, daß sie in einem folchen Fall, wollen Sie sagen, nicht so viel Schaden hatte anrichten konnen."

"Natur, Guer Gnaben!"

"Immerhin, mein Lieber, waren auch bei einer leeren Flasche, von ber Sie selbstverständlich hatten annehmen muffen, daß sie bei ihrem Fall aus der Sohe des ersten Stockwerkes und bei der Harte des Straßenpflasters mit Wahrscheinlichkeit zerbrechen muffe, die herumsprigenden Glassplitter durchaus geeignet, beim Zusammentreffen ungludlicher Umstände Verlezungen herbeizufuhren, die Ihnen hatten zur Last gelegt werden muffen."

"Natur, Guer Gnaben!"

"Sie haben also bie pflichtmäßige Obsorge versaumt und fich eines groben Unfugs schuldig gemacht. Konnen Sie vielleicht noch milbernde Umstände anführen? Zum Beispiel, aus welchem Anlaß Sie die Flasche beim Fenster hinausgeworfen haben?"

"Beil sich die nordamerifanischen Freistaaten unabhängig erklart haben."

Seine Inaben ber herr Untersuchungerichter hatte ploglich bringend unter bem Schreibtisch zu tun. Er arbeitete eine Weile mit Beinen und Armen, und als er wieder hervorkam, hing ihm ber Bart über die Lippen wie einem gutmutigen Walroß.

"Mollen Sie mir das nicht erklaren?" fragte er schnaufend.
"Gern, Euer Gnaden. Ich habe einige amerikanische Freunde. Wir kamen gestern bei Mister Harrison zussammen. Es war der 4. Iuli. Das ist der Tag der Unabhängigkeitserklärung der Union von Nordamerika. Harrison hatte ein Frühstuck vorbereitet. Natur, wir essen und trinken. Es wird gemütlich. Motlen halt eine Rede. America for ever! Die andern hauen ihre Gläser hin. Ich habe eben die leere Klasche in der Hand. Natur,

ich fdmeige fie beim Tenfter hinaus."

"Das ist sehr einleuchtend!" sagte ber Richter und blies die Baden auf, daß sich ber Walrossichnurrbart sträubte. Seine Wurde benahm sich wie Josef bei Potiphar. Sie war im Begriff, auszureißen und ihm einen leeren Mantel zurückzulassen. Dieser apfelgrune Jüngling war ein prachetiges Kaliber, in aller Höslichkeit zeigte er sich der Lage vollkommen gewachsen. Es war Zeit zu handeln. Der Richter setzte das Barett auf, stemmte die Faust gegen den Koder mit den Gesetzen der Universität und erhob sich:

"Im Namen bes afabemischen Senates ber Universität Gottingen verurteile ich Sie hiermit wegen fahrlaffiger Auswerfung einer leeren Bouteille aus dem Fenster, wodurch Sache ober Personsschaden hatte entstehen konnen, ju einer Ordnungestrafe von einem Gulden. Bunschen Sie gegen das Urteil Rekurs einzulegen?"

Der Berbrecher angelte hinten im Schoff bes apfelgrunen Frackes. Eine kleine, perlengestickte Borse kam zum Borschein, auf ber sich zwei Tauben über einer Urne schnabelten, ein Kathchen von einer Borse, so schmiegsam wie das schwesterliche Handchen, dem er sie dankte. Sie gab aus dem Schlitz zwischen zwei Silberringen einen harten Gulden her: "Nein, Euer Gnaden, ich verzichte auf alle Rechtsmittel. Ihr Urteil ist gerecht."

Der Gulden flapperte auf ben Tifch. Die Conne fprang auf ihn, aber ichon flimperte er in eine Pappichachtel, bie eine Bignette mit ber Aufschrift "Strafgelber" trug.

"Aber laffen Gie fich noch eine Barnung erteilen, junger Mann," fagte ber Richter, ohne Bismard angufeben. "Reineswegs offiziell, fondern freundschaftlich, weil ich offene Menschen, wie Gie, liebe. 3ch will annehmen, bag Gie fich Ihre . . . Ihren grunen Frad ba nicht etwa eigens beshalb haben bauen laffen, um bie Universitatsbehorben ju verieren, fonbern bag Gie ihn auch fonft auf ber Strafe tragen wollen. Dun bas, mein Lieber, tonnte einmal unliebfames Argernis erregen. Man tonnte Ihnen nachlaufen, man tonnte fich gufammenrotten. Die Zeiten find unruhig, man weiß nie, mas aus folden Auflaufen herausmachft. Gie beginnen megen eines apfelgrunen Fraces und enden mit einer Berhohnung ber Dbrigfeit. Dann finbet fich leicht jemand, ber behauptet, Ihr auffallender Aufzug mare nur Bormand und Signal ber Revolte gemefen."

Auf Bismarc's bartlosem Kindergesicht stand maßlose Berwunderung. Dann ging ein lustiges Wehen durch seine Augen, wie ein Wind unter blauem Fruhlings-himmel. In den Bangen zogen sich Grubchen ein: "Ich kann Ihnen auf Ehrenwort versichern, Euer Gnaden,"

sagte er, "daß mein Frack keinerlei politischen hintergrund hat. Weber einerseits noch anderseits. Mir ist von einer Kleiderordnung der Georgia Augusta bis dato nichts bekannt, und ich war mir nicht bewußt, gegen eine Borschrift zu verstoßen. Wenn einem Frack ein verdorgener Sinn unterzulegen ist, so ist es der der Freiheit in der Beschränkung und der Beschränkung in der Freiheit. Beides ziemt dem Studenten. Sie sehen die Beschränkung in der Art, wie mein Frack den Oberleib umschließt, so daß immer die Haltung gewahrt bleibt. Die Freiheit aber flattert in einem Schoß hinterdrein, und wenn sie sich auch ein wenig nach dem jeweiligen Winde richten muß, so kann sie mir doch niemals ganz verloren gehen, da sie mit der Beschränkung eng verbunden ist."

Jest aber half kein Staubchenblasen und kein Rielfederspigenproben mehr, und es war auch zu spat, um noch
unter ben Schreibtisch zu kriechen. Die Burbe war auf
und davon und ber richterliche Ernst beim Teufel, und
nichts war zurückgeblieben, als das herzhafteste aller Gelächter. Der gestrenge herr saß hilflos da, wurde vom
Lachen gerüttelt und geschüttelt, die Tranen liefen ihm
über die Backen. Es war, als ob er sich auf zehn Jahre
hinaus Gallensieber und Gicht vom Leibe lachen wolle.

Dabei blieb Bismard immerhin bei einem respektvollen Ernst, und nur in seinen Augen saß biefes vergnügte Licht vollen Ginverständnisses.

Als der Richter nur mehr eine handbreit vom Zerplaten und außerstande war, den Anblick des apfelgrunen Ubelstaters langer zu ertragen, winkte er ihm abzutreten. Und das sah aus, als schlage er mit beiden Flossen heftig um sich wie ein Meerungetum, das in einen Wirbel geraten ist.

Bismard verneigte fich und ging bescheiben aus ber Eur.

Ariel, der weißgelbe Koter, tat einen Sat und riß den jungen Mann, der ihn an der Leine hielt, in einem Bicfsack von Bewegungen hinterdrein, so daß dieser den klagslichen Eindruck eines Menschen machte, der nicht gern mochte, aber muß. Die drei Dutend amerikanischer Flüche, die Ariel an den Pelz flogen, hinderten ihn nicht, an Bismarck hinaufzuspringen und mit sehnender Junge sein Gesicht zu suchen.

Erft als bas hundevieh feine Wiedersehensfreude dampfte, tonnte man fragen, wie es ausgegangen sei und mas der Spaß gefoftet habe.

"Einen Gulden und eine Berwarnung!" fagte Bismard. Man horte brinnen noch immer ben Wirbel von Lachen, huften und Puften, in bem ber Geftrenge umtrieb.

"Bas ift benn ba brinnen los?" fragte Motley.

"Seine Gnaben erstidt an meinem apfelgrunen Frad," sagte Bismard, "es ift fein Ernft mehr auf ber Belt."

Sie traten aus dem alten Banwerk, Bismard als der Beld des Tages zwischen Motley und Cossin, Ariel bald vorn, bald hinten, bald zwischen den Beinen, und ganz Göttingen gehörte ihnen. Eigens für sie hatte Gott diesen Julitag so strahlend herandgeputt, die Spaten waren so frech wie nie zuvor, und alle die Flordesen hinter den Blumentopfen an den Fenstern trugen Bersheißungen in den Augen und auf den Lippen. Und man war irgendwie in alles das verwoben, lachte sich aus der Welt nur immer wieder selber zu, durchaus heimisch in diesem lieben, bunten, tollen, beglückenden Dasein. Beim Rahmenmacher und Balgausstopfer Tuschmann am Fenster pfiff ein Star den hannoverschen Generalmarsch, die vielsbemerkte Sophie vom Raufmann Biereigl hatte eine reine Schürze vor dem vollen Busen, zwischen den Pflasters

fleinen war bas Gras in faftigen Bufcheln aufgedreht wie Lausbubenfchuppel.

Es war schabe, bag Motley und Coffin fo viel Ubermut ungenut ins Rolleg tragen wollten.

"Ja, du," sagte Motley, als Bismard widersprach, "du bist ein Herr von Abel. Das genügt bei euch in Preußen, und auf Institutionen, Pandetten und Landrecht fommt's da weniger an. Bei uns brüben geht bas nicht so."

Coffin spudte wildwestlich auf funfzehn Schritte einen Spaten vom Gehsteig herab. "Ihr Eifer laffen nach . . . Sie gehen ja balb nur zu die heeren-Rolleg. Warum horen Sie benn ba nicht lieber Dahlmann?"

Bismard sah in ben blauen himmel: "Ach was, alle Welt lauft ja zu Dahlmann. Das Selbstverständliche trifft balb einer. Dahlmann ist in Gottingen bas Selbstverständliche."

"Sie wunschen alfo zu fein gebraten ein . . . wie heißen bas . . . Ertrawurft?"

"Ja — immer eine Extrawurst, Coffin!" lachte Bismarct. Dann gingen bie Amerikaner ins Kolleg und Bismarck blieb mit dem Sommervormittag und dem Aufsehen, das sein Frack auf dem Göttinger Marktplatz erregte, allein. Er spazierte noch breimal rundherum, und dann waren richtig alle Fenster und alle Ladenturen mit grinsenden Gesichtern besetht. Bismarck genoß das Vergnügen, aufzusallen, mit einem naiven Eifer. Er trank es mit der Sonne und der Luft, die über den roten Ziegeldächern und dem Pflaster schon mittäglich durchwärmt wurde. Ariel jagte Spaten und schaute, immer von neuem verzblüfft, den Davonslatternden mit triefendem Maul nach.

M6 Bismard fid nad einer neuen Runde umwandte,

fah er an der Ecte der Weender Straße einen kleinen Trupp von funf Studenten.

Roch immer gahlten Rappe und Band zu ben verbotenen Dingen, ber Gottinger Revolutionsschreden vom vorigen Jahr faß ben Behorben noch in allen Rnochen. afabemifde Freiheit hatte ben Berenfchug befommen und fonnte fid noch immer nicht aufrichten. Bas ba an Rorvs war: Luneburger, Silbesheimer, Oftfriefen, Bremenfer, Braunfdweiger, Sannoveraner, Medlenburger, Beffen und Bestfalen, lebte bahin wie ein Schlittenvelz. Unscheinbar nach außen, Die rechte Seite nach innen gefehrt. Befchnurt und gebrudt burd Berordnungen und Reffripte, unter ber Bormunbichaft ber Universitatebeputation, ju allerlei Umstanblichkeiten verpflichtet, konnte man fich nicht auf ben Strafen in feinen Karben weifen und trug feine Rraft nur auf Kneipe und Menfur. Immerhin begann ichon wieber ein erftes, fruhlingemäßiges Anofpen und Bluben ber Farben. Durch bas bunfle Erbreich ber Philifterrode froch wieber bie Buntheit bes Studentenlebens. In fleinen Mafchen, bie an ben Rnopflochern fagen, bekannten fich bie Rorps fcon wieder zu ihrer heiligen Dreifarbigfeit.

So sah Bismard an den Knopflochern der Funf, die an der Ede der Weender Strafe standen, daß er es mit Korpsiers zu tun hatte.

Und bag er es mit ihnen zu tun bekam, war ihm flar, als ihm ein Chorus von Lachen entgegenschwoll. Die Funf hatten sich eine besondere Art von Chorgelachter eingeübt:

Buthmann lachte: "Soshosho!" Dammere lachte: "Bushushu!" Georg Baccius lachte: "Bashasha!" Gustav Scharlach lachte: "Besheshe!" und Stietencron lachte:

"Hishishi!" Diefer Chor war fehr wirfungsvoll, aber bie Schuppatronin alles Musikalischen, Sancta Caecilia, mochte über ihn die Hande ringen, sobald er zum himmel aufstieg. Und biefer Bokalchor brach jest an ber Ede ber Weender Straße los, und es war klar, baß er nichts anderem galt, als bem apfelgrunen Frack.

Bismard schwenkte sogleich von seinem Rundgang in einer steilen Kurve zu den funf Lachkunstlern ab. Da klang der Shorus noch lauter über den Göttinger Marktplat hin. Bismard aber schritt unentwegt durch den Bokalspektakel hindurch und nahm höflich seine Mütze ab. In diesem Augenblick sah er einen guten Bekannten unter den Fünfen. Den Studiosus mit der lappigen Nase, der Hartvogel so regelrecht in die Gosse angerempelt hatte. Hallo! Es wurde auf einmal ganz kuhl in Bismarck, als habe er unter Haut und Fleisch einen Kern von Eisen.

"Bunfchen bie herren vielleicht etwas von mir?" fragte er.

Der Student mit der Lappennase nahm die Führung. Er steckte die Hande in die Taschen, klappte die Fußspiten auf, so daß er auf die Absäte zu stehen kam,
klappte nach vorn, so daß er auf den Fußspiten stand
und die Fersen in der Luft waren, und wiegte dergestalt
vor Bismarck hin und her. "Wir wunschen zu wissen,"
sagte er, nachdem er das Mandver eine Weile hatte andauern lassen, "nämlich wir haben und gefragt, was Sie
wohl in Ihrem Grashüpferkostum auf dem Marktplats
studieren mögen ... und überhaupt!"

Bismard's Kindergesicht blieb vollfommen hoflich und ernst, nur die Augen waren blauer, lodernder Stahl: "Ja, meine herren . . . ich habe unlängst in einem Buch

129

über Gottingen gelefen, die Bewohner wurden eingeteilt in Studenten, Professoren, Philister und Bieh, welche vier Stande boch nichts weniger als streng geschieden seien. Das flubiere ich."

Das Mippen bes Lappen murbe bedrohlich. "Und mas haben Sie gefunden? Und überhaupt?"

"Ich habe gefunden, daß man die Professoren und Philister von den Ochsen ganz wohl unterscheiden kann, bei den Studenten wird es einem aber manchmal ganz unmöglich gemacht — und überhaupt sind Sie, meine herren, alle miteinander dumme Jungen! Ich heiße von Bismarck und wohne im Turm an der Leine, wo, wird Ihnen herr Adolf Icher schon sagen können." Damit zog Bismarck wieder höslich die Müße und ging die Weender Straße entlang, vom heißgehetten Ariel mit hängender Junge gefolgt.

Die funf hannoveraner sahen einander an, als habe Gott aus dem brennenden Dornbusch gesprochen. "Donners, wetter," sagte Wuthmann, der Lappige, "der Rerl geht schneibig los."

"Kinder, Kinder, hat der eine Schnauze. Das ift ein Preuge!"

Dammers ichob bie Dube jurud und flopfte mit dem Stock bas Stragenpflafter: "If tomme mir blamoren vor."

"Warum ?"

"Wie benn nicht? Laffen wir funf alten Efel uns von biesem blutigen Finken ba vom Fled weg kontrahieren. Machen nicht bas Maul auf . . . einfach kontrahieren. Wie stehen wir ba? Was soll meine Mutter von mir benken?"

"Er hat recht," meinte Georg Saccius, "wenn wir mit

biefem Bohneutrieb antreten, fo wird bas ja ber reine Rinbesmord von Bethlebem."

Buthmann zog ben Schnurrbart unter ber Nafe vor: "Der Kerl gefällt mir! Gefällt mir! Und überhaupt! Bir haben ihn herausgefordert. Er hat schneidig konstrahiert. Habt Ihr was gegen ihn? Nein! — Fühlt sich jemand beleidigt? Nein! — Wie war's, wenn wir Jägern hinschickten. Den scheint er zu kennen. Der soll fragen, ob er seine Kontrahagen nicht revozieren möchte."

"Rann man bas tun?" fragte Scharlach, ber Jungste, zweifelnd: "Dhne fich mas zu vergeben?"

"Gewiß kann man das. Wir find im Unrecht. Was geht und fein Grashupferkoftum an? Wie laufen benn die Burschenschafter herum? Wir haden doch dieses Grunzeng zu Spinat. Wir sind die Starkeren, wir durfen nachgeben."

Abolf Jager wurde aufgetrieben. Abolf Jager berichtete. Er wohnte im Borderhaus, und hinten in einem
achtedigen Turm an der Leine wohnte dieser Otto von
Bismard. Amerikaner und Medlenburger gingen bei ihm
ein und aus, sogar ein paar eble Polen waren schon gesehen worden, von der Sorte mit hangenden Schnurrbarten und tiefliegenden Augen, denen das Weibsvolf
nachschmachtete.

"Db Jager die Gache beilegen wolle?"

Der Senior nahm sich seine Leute erst einmal ordents lich vor, fluchte das Blaue vom Gottinger himmel und die Ziegelsteine von den Gottinger hausern herunter, und daß man immer folche Tunten anruhre, die er auslöffeln solle. Aber schließlich befand er auch, daß die Kontrahages Affare wohl am besten im guten beigelegt murde, und ging in Bismarcks achtectigen Turm.

1331

Die Leine ftank nach ben vielen ichonen Tagen ein wenig, noch mehr aber ftank biefe Geschichte, und Idger, ber Bismard nur so obenhin vom Begegnen kannte, war keineswegs sicher, gut angelassen zu werben.

Bismard, ber ichon Motley und ben Grafen Schulenburg bei sich hatte, mar fehr erstaunt, anstatt zweier waffenrasselnder Rriegsansager einen etwas verlegenen

Friedensboten empfangen ju burfen.

"Wollen Sie Plat nehmen?" Es gab mehr Bucher in biefem Zimmer, als man bei einem folden Berachter ber Kummelei hatte vermuten burfen. Ein großer Tifch war voll von ihnen, aufgeschlagene Atlanten lagen als zackig umgrenzte Farbenflecke dazwischen. Bon bem Stuhl, ben er fur Iager heranzog, flog erst ein Stapel einer Weltgeschichte auf die Erbe.

Idger tat alles, um ben Rudzug in annehmbare Form zu bringen. Daß man keineswegs eine Verhöhnung seiner Verson beabsichtigt, sondern daß dieses absonderliche Kleidungsstüd gewissermaßen als Ding an sich, ohne Rudssicht auf die Person des Trägers, zum Lachen gezeitt habe. Da nun anzunehmen sei, daß herr von Vismarc in der handhabung der Wassen nicht so geübt sei, während die älteren Semester, mit denen er zusammenzgeraten sei, bereits Dußende von Partien hinter sich hätten, erlaube er sich im Namen der fünf herren anzusargen, ob die Angelegenheit nicht freundlich geregelt werden könne.

Bismard horte bie umståndliche Rebe mit einem gleiche mäßigen Lacheln an.

Wegen ber Sandhabung ber Waffen brauchten sich bie Berren wohl feine Sorgen zu machen. Er nahme schon langere Zeit bei Christian Kastrop Unterricht im Fechten,

und ber Berr Universitatsfechtmeifter fei mit ihm recht aus frieben. Da aber bie Berren erflaren liefen, baf fie nicht ihn gemeint hatten, fonbern blog ben Rod, fo wolle er gern feine Rontrahagen revogieren. Im übrigen fei er ein Freund bes lachens, und fo hatte er fich im Grunde über eine folche folenne Art bes lachens eber gefreut als geargert.

Damit mar bie Sache eigentlich erlebigt und Abolf Jager hatte geben tonnen. Er fag aber noch immer auf feinem Stuhl neben bem Berg von Schmofern, in benen bie Beltgeschichte eingefocht mar, und murgte an einem Bort. Die zwei Beugen hinten im Bimmer maren unbequem. Aber mas jest verfaumt murbe, mar vielleicht niemals mehr zu erreichen. Unter allem Formenfram und ftreifleinener Rommentpebanterie mar ein frifdes, rafches Berfteben zwischen ihm und biefem Berrn von Bismard, ein marmes Spruben aus ben Mugen und Bergen.

Enblich ftanb er, trot Beugen und Bedenten, mit beiben Beinen im Entschluß. Er erhob fich: "Mein Berr," fagte er, "ich habe feinen Auftrag bagu, biefe Frage an Gie gu richten. Aber Gie haben fich in biefer Angelegenheit fo tabellos benommen, bag ich nicht umhinfann, Gie gu fragen, ob Gie geneigt maren, beim Rorps Bannovera als Ruche einzuspringen."

Da tam bie Band heruber, ohne Ubereilung und ohne Baubern, bas Rinbergeficht trug heißes Rot: "Ich bante Ihnen fehr, mein Berr! Und ich bitte Gie um bie Ehre,

mich Ihrem Korps als Fuche vorzuschlagen."

Jager verneigte fich: "Saben Gie befonbere Bunfche in bezug auf die Perfon Ihres Leibburfchen?"

"Wer ift ber Berr mit ber gerfchligten Dafe ?"

"Er heißt Abolf Buthmann aus Mohringen und ift Ronfenior bes Rorps."

"Bollen Gie ihm mitteilen, daß ich ihn fehr bitte, mein Leibburich ju werben." . . .

"Mensch," schrie Graf Schulenburg, als ber Bote braußen war, "jest hast du dich boch fangen lassen? Roch dazu von einem Korps, in dem es nicht einen einzigen Abeligen gibt."

Motley stredte die Beine noch weiter von sich: "Laffen Sie. Er predigt schon lang, daß die Korps fein eine Schul fur bas Leben."

Bismard stand am Fenster, sah hinaus, die weißen Gardinen gingen nahe an seinen Schultern vorbei, zogen ihre Falten gegen die Fensterrahmen und breiteten ste unten wieder weiter aus. Er wandte sich mit einem jahen Ruck, zeigte sein leuchtendes Gesicht: "Ihr Wahlspruch gefällt mir — nunquam retrorsum! Rie zuruck!"

3.

Bei Barrifons tam das englische Rrangchen gu- fammen.

Göttingen war, so gut beutsch die hannoverschen Fundamente bestanden, obenauf und außenherum irgendwie englisch. John Lothrop Motley aus Boston nannte es halbenglisch, ein Beefsteaf nach beutschem Geschmack, nur daß er meinte, was daran roh geblieben sei, das komme auf die deutsche Rechnung.

So kam es, daß sich auf dieser durch Gottes und ber hohen Politik Gnaden mitten im deutschen Festland gesschaffenen angelsächssischen Insel Angelsachsen von hüben und drüben des großen Wassers einfanden. Man genoß hier das Absonderliche und Anheimelnde des fremden Bolkes und war dabei doch sozusagen daheim; man richtete sich nach der Methode ein, die England allgemach über

ben gangen bewohnten Erbfreis auszudehnen begann: bas Befte ju nehmen und nichts von fich preiszugeben.

Außer Motlen gehörte noch Coffin zu bem englischen Kranzchen und Mitschell King aus Charleston, ber burch Bismarck aus ber Hannovera herübergebracht worden war. King war ausgezeichnet durch Schweigsamkeit und eine gewisse hartnäckige Gefräßigkeit, die er zu jeder besliebigen Stunde bes Tages oder der Nacht entfalten konnte. Coffin hatte neben vielen vorzüglichen nur zwei weniger preisliche Eigenschaften: er konnte keine enge Öffnung sehen, ohne den Bersuch zu machen, hindurchzusspuchen, und keine Holzstäche, ohne mit seinem Federmesser einen Namenszug oder ein Herz oder einen Anker oder sonst irgend etwas Symbolisches hineinzuschnisen.

Die Barrisonsche Wohnung zeigte die Spuren bieser freien Runste. Aber Harrisons nahmen diese Eigentum- lichteit mit in Rauf und freuten sich, daß sie den jungen Leuten den gastlichen Berd ihrer Ehe bieten konnten. Die Mobel rochen noch nach Tischler und Firnis, und es schien, als sei die Barrisonsche She selbst nicht viel alter und auch an ihr sei der behörliche Leim noch nicht ganz trocken.

Die Jugend war ganz unter sich. Fred Harrison war jung und unbedeutend. Und Mary Harrison war jung und unbedeutend. Aber es zeigte sich, daß es eine bessondere Bedeutung hat, wenn eine Frau unbedeutend ist, sobald sie nur einen weichen Schritt, eine feine, schlanke, weiße Hand hat, die sich über der Teeschale gut aussimmt, und eine blonde Haarkrone, die sie trägt wie eine Königin ihr Diadem.

Das gange englische Rrangchen schien nur gu bem 3wed gusammengutommen, um Mary harrifon gu bewundern."

Motley, der entschlossen war, entweder ein großer amerifanischer Dichter oder ein großer amerikanischer Diplomat zu werden, versprühte seinen Geist für sie. King schien zu schweigen, um seine Anbetung besser genießen zu können, und wenn er sich als Freskünstler vorführte, so war das offenbar eine Art fanatischer Huldigung für ihre besonderen hausfraulichen Eignungen. Coffin spuckte für sie durch die Schlüssellöcher. Bis Mary Harrison eines Abends beim Tee sagte: "Bitte, Cofsin, spucken Sie mir nicht die Türen voll." Seitdem erhob sich Cofsin jedessmal und wischte mit einem großen roten Taschentuch fort, was etwa daneben gegangen war.

Bismard aber bemertte dazu: "Billft du genau erfahren, was fid, ziemt, fo frage nur bei edeln Frauen an!"

Er felbst flocht aus feinen Siegen auf ber Menfur ein Rranzlein und widmete es ber schlanken, blonden Mary. Leider hatte sie wenig Berständnis für den Sinn der ritterlichen Ubung und vermochte in den Schlachtberichten die Terzen von den Duarten nicht zu unterscheiden, und wenn Bismard einmal mit einem Pflaster erschien, so stellte sie Raucherterzen auf, um den "Blutgeruch" zu vertreiben. Immerhin nahm sie aus diesem blutrunstigen unverstandenen Rult, was ihr zufam, mit einem fraulichen Instinkt, der zu schäften weiß, auch wo er nicht begreift.

Eines Abends aber ereignete sich etwas Ungewohnliches. Mitschell King aus Charleston tat ben Mund auf und sprach. Zwischen zwei Schluden Tee sagte er, gerade Frau Mary ins Gesicht, die sich neben ihm über die Zuckerdose beugte: "Bismarck ist heute nachmittag abgeführt worden."

Frau Marys Buderbofe mar ein Suhn aus Porzellan, bas brutend auf einem Reft aus Porzellan fag. Bas

aber in diesem Rest lag, waren lauter weiße, von Kristallen gligernbe Zuckerstückhen. "D ja !" fagte Frau Mary ahnungslos, indem sie das Huhn wieder auf das Nest setze.

Motlen aber verstand bester, mas diese Trauerbotschaft bebeutete. Er verließ seine bequeme Lage, beugte sich vor, spahte in Rings Gesicht: "Zum Teufel . . . Bismard ift mutend?"

"Gehr!"

"War bas gegen bie Bremenfer?"

"Biedenfamp!"

Mit Motley ging es eigentumlich. Er war als Amerisaner echtfarbig genug, um bas ganze Um und Auf beutschen Studententums ein wenig lacherlich zu finden, und er war lange genug in Göttingen, um sich in diese Gebrauche eingelebt zu haben, so daß sie ihm bisweilen wichtig erschienen. Jeht vergaß er ganz seine Haltung im englischen Kranzchen. Er schoß in Eifer: "Es hat einen verschärften Resturz gegeben." Wenn es so etwas Studentisches gab, so fehlte das englische Wort und das beutsche mußte heran.

"Was ist ,verscharfter Resturz'?" fragte Barrison.

"Die Bremenfer haben bie Hannoveraner beleibigt. Da muß jeder Bremenfer mit einem Hannoveraner fechten. King, wie war es mit ihnen?"

"Ich habe abgestochen!"

Draußen brummte jemand, bas Stubenmadchen gab eine Antwort, bann war Bismard ba. Auf feiner linken Wange faß, beutlich fur die gange Welt, bie Abfuhr unter bem großen, schwarzen Pflaster.

"Ja, Ped gehabt," fagte er, indem er bie Bande fcuttelte, "Ring hat euch erzählt?"

"Ring ergahlt wie ein Laternenpfahl."

Frau Mary machte ein angstliches Gesicht; jett ging es wieder an, von Terzen und Quarten.

"Denkt euch: ich schlage im ersten Gang Doppelquart. Jedes Kind in Göttingen weiß das. Nun fommt mir dieser Idiot von Bremenser und schlägt mir in meine Doppelquart hinein, schlägt mir die zweite Quart mit. Ein Sauhieb! Seine Klinge springt im Hieb. Der Unsparteiische hat entschieden: sitt nicht. Aber das ist sozusagen metaphysisch. Ich habe das Rechtsbewußtsein: Biedenkamps Quart sitt nicht. Aber in der Welt der Tatsachen sitt sie doch. Wan könnte darüber Philosoph werden und über den Unterschied zwischen Idealität und Realität spinnen."

"Sufpendiert?"

"Sufpendiert! Radiftens geht es weiter!"

Der Göttinger in Wotley war abgetan, ber Amerikaner drängte vor. Wotley lehnte sich zurück und sagte, ein wenig spöttisch: "Bismarck, es kommt mir immer vor, ihr nehmt diese Geschichten zu ernst. Irgendwohin müßt ihr mit eurer Jugend und Araft. Das öffentliche Leben versperrt man euch. Wer sich mit der Politis beschäftigt, ist immer so etwas wie ein Hochverräter. Da bleibt nichts, als sich im Rausen auszutoben und Unfug zu machen."

Bismard nahm den Tee aus Frau Marys handen. Er sah weich und besanftigt auf die feinen Finger, fühlte sich ins Behagen gebettet. So wie diese Frau sollte einsmal sein kleines Schwesterchen werden, so fraulich und gludspendend: "Ja, Motley," sagte er mit einem kleinen Seuszer: "Amerika, du hast es besser, als unser Kontinent, der alte. Das sagt Goethe!"

Frau Mary zog an einem gestidten Band, eine bruchige Glode schellte über ben Tisch. Das Stubenmadchen öffnete einen Turspalt. "Bringen Sie herrn Coffin ein Stud holz aus ber Ruche!" sagte die hausfrau.

Coffin fuhr zusammen und versuchte bas Meffer zu versteden, mit bem er an ber Armlehne feines Stuhles zu schnigen begonnen hatte. Seine Band wischte über bas eingeritte Berg, als wolle er bas geschundene Mobel wieder glatten.

"Wir haben noch feine Erziehung," fagte Motley mit einem Blid auf ben ungludlichen Coffin.

"Ihr habt auch teine Bergangenheit. Wir haben eine

Bergangenheit und doch feine Erziehung."

"Ich muß mich oft wundern," fuhr Motley mit einem Blinzeln feiner klugen Augen fort, "daß du als Preuße und Abeliger fur unseren Freistaat fo viel übrig haft."

"Gewiß, ich halte die Republik fur die beste Staatsform. Ihr werdet nicht so viel regiert. Jeder wächst
sich in seiner Art aus, das gibt tüchtige Kerle. Bei uns
ist ber ganze Lebensweg mit Berordnungen gepflastert. Hinter jedem Busch steht ein: links gehen, rechts gehen!"

"Warum ziehst du dann nicht mit der Burschenschaft?" "Coffin!" sagte Frau Mary mahnend, und Coffin ließ,

toblich erschroden, bas Deffer finten.

"Ja, das ist etwas anderes, Lieber! Bas für euch paßt, taugt nicht für und." Bismard sah behutsam und verehrungsvoll Frau Mary nach, die mit weichen Schritten nach dem Eckschrant ging, um die Mhiskystasche zu holen. "Wir Deutschen haben zu viel Gemüt. Wir mussen immer an einer unglücklichen Liebe leiden. Unsere große unglückliche Liebe ist die deutsche Einigkeit! Aber einmal werden wir das Schicksal zwingen."

Soffin hatte die Sande aneinandergelegt, daß zwischen ben Daumen eine schmale Rite entstand. Und auf dieser Rite tat er jest einen gellenden Psiff, daß Fred Harrison in seiner Sofacke, wo er langsam zu schlummern begonnen hatte, wie unter einem Wasserguß auffuhr. "Hallo! Fred!" sagte er. Dann wandte er sich Bismark zu und grinste breit und vergnügt: "Ich hab' genug von eurer Einigkeit. Nicht einmal die neun Korps in Göttingen können sich vertragen. Ich wette, daß Deutschland niemals einig wird. Niemals!"

Motley nickte. Bismard sah im Spiegel, daß seine linke Bade unter bem schwarzen Pflaster immer mehr anschwoll, und kehrte Frau Mary seine gesunde Wange zu. "Na, Coffin, warten Sie nur. In zwanzig Jahren haben wir ein einiges Deutschland."

"D, gut. Bollen Gie wetten?"

Wetten wedte alle Lebensgeister. Motley, Ring, Barrison rudten gespannt naher. In biesem Augenblick saß Bismard ganz zusammengesunken ba, als habe ihn ber Schmerz seiner Bunbe überwältigt. Langsam sagte er, mit einer beschiebenen Zuversicht: "Ich wette, Coffin. Was gilt es?"

"Zwanzig Flaschen vom besten Rheinwein! Für jedes Jahr eine. In zwanzig Jahren melbe ich mich." —

Als fie über ben Gottinger Marktplat gingen, im harten Schnee, fagte Motley: "Bismard, bu hast zwanzig Flaschen verloren."

"Du fannst recht haben, John!"

Sie gingenweiter, und der Schneefang, hart und knirschend. Ein paar Sterne waren da, wo der himmel die Wolken-falten auseinanderschlug, eine kummerliche Saat. Bismard drosch mit dem Stod einen Eiszapfen von einer Dachrinne.

Er schlang ben Arm um Motleys Schultern: "John ... manchmal ... ich soll Beamter werben, Diplomat, will meine Mutter, ich kann nicht."

Da war bas beutsche Gemut! "Hallo, Otto," sagte Motley knurrig, "bu hast ben Spleen, weil bu auf Mensur Pech gehabt haft."

"Mandymal meine ich, mir ware viel wohler, wenn ich Farmer sein könnte, bei euch im Westen. Das Größte ist boch die Erde! Aus der Scholle kommt unsere Kraft. Bei euch sind noch die unbegrenzten Weiten. Bei und ist alles eingeteilt. Das gehört dem, und das dem und das meiste dem König. Nur noch die Luft ist frei, und auch die wird von den Fabriken verpestet. Ich will meine Ellenbogen rühren können. Wir sind fertig. Ein Bolk, das eine Zukunft haben will, mußte alle Enge abschütteln. Alle Borurteile von Landesgrenzen und Königtum und überhaupt ..."

"Da ift bas Auge Gottes," sagte Motley vor einer rotverhangenen Tur, "tomm, wir wollen noch einen Schoppen trinken." —

In biefer Nacht kontrahierte Otto von Bismard in ber Beinschenke "Zum Auge Gottes" sechs Bestfalen, weil sie gesagt hatten, bie Preußen waren keine honorigen Burschen und ihr Konig konnte ihnen gestohlen werben.

4

Auf dem "Renfer" von dem Rheinhaufer Eor wurde eine Menfur geruftet.

Unten auf ber kanbstraße, im Schmelzwasser, ging ber Schnarrposten auf und ab. Ludolf Fromme von ben Sannoveranern, Ludolf Fromme aus Harbegsen. Er ag einen Apfel und schaute bisweilen nach ben Fenstern bes

ersten Stodwerkes, wo es verbächtig klirre. Bismarchatte ihm einen Spottvers angebichtet, ber ihm nun am Rragen hing, wie den Mannlein auf den illuminierten Pergamenten bes Mittelalters ihre Spruchbander. Er lautete:

"Na warte nur aus harbegfen, Jurifte Lubolf Fromme, Den, wenn ber Beltgeift feben tut, er ausstößt ein Gebromme."

Formale Glatte und Gewandtheit des Ausdrucks ließ dieser Bers ja vermissen, aber irgendwie schien er doch das Berhaltnis zwischen dem Weltgeist und Ludolf Fromme richtig zu treffen, benn er hatte großen Beifall gefunden.

Jest dachte Lubolf Fromme seiner Rache nach, während er im Schmelzwasser auf- und niederstapfte. Einen Bers, einen Spottvers auf Bismarch, wenn er heute als Mensurleiche vom Pautboden tam! Es war so sicher wie das Einmaleins, daß Bismarch von diesem Herrn von Rober abgeführt werden mußte. Handelte sich bloß noch um den Reim auf Bismarch. Aber auf Bismarch ließ sich mit sich aller Bergeudung von Hirnschmalz kein Reim machen.

Auch oben war die Stimmung keineswegs zuversichtlich. In dieser einen Mensur war der Extrakt von sechsen zu sehen; obgleich die anderen funf Westfalen erklart hatten, jene Außerungen beim Auge Gottes im Zustand der Bolletrunkenheit getan zu haben, beharrte Berr von Rober darauf, ganz nuchtern gewesen zu sein und die Berantwortung zu tragen.

"Er fpielt sich als Revoluzier auf, es ist ihm aber blog um bie Partie zu tun," fagte Buthmann. "Unfer Baribal ist ja gang tuchtig, aber ber Rober hadt ihn uns auseinander. Bir fonnen ihn nadher ins Schnupftuch binden."

Sustav Scharlach, ber bas frangosische Pringip vertrat, Gustav Scharlach, ber Weiberkenner, meinte geheimnisvoll, es handle sich hier gar nicht um ben König von Preußen, sondern um irgendeine Berzenskönigin von Göttingen. Rur in solchen Fällen sei man gar so entbrannt, sich mit dem andern zu messen.

Der große Saal, in dem Sonntags der Ruhschwoof stattfand, war so voll, daß man nicht verstand, wie in diesem Gedrange fur eine Mensur Raum geschafft werden sollte. Alle Korps waren da, die langen Pfeisen qualmten, die Fuchse schleppten Pautzeug aus dem Bersted herbei.

"Achtung!" schrie Wehner und brangte sich mit einer Schuffel heißen Wassers durch. Dottor Gans, der Bader, stand da und putte mit Glaspapier den Rost von seinen Zangen. "Welcher Sauferl hat denn das Baderzeug so verschweint? Füchse stellen sich heute abend vor, ihr mußt ja das Bested unter die Dachtraufe gelegt haben!"

In der Ede faß der Hausknecht Thomas, das Mensurenorakel. Er hatte so viel Mensuren gesehen, daß der
Mathematik dafür die Zahlen ausgingen. Wenn man
ihn fragte: "Thomas, die wievielte?" dann hob er die
rechte Hand mit der Fläche nach vorn zum Ohr, schlug
mit ihr in die Luft und sagte: "E!" Es gab für ihn auf
dem Mensurdoden keine Überraschungen mehr, und wenn
jett der Erzengel Michael mit dem Erzengel Gabriel angetreten wäre, so hätten ihm auch die himmlischen Finten
nichts Neues mehr gebracht. Es kam vor, daß er einen
naseweisen Fuchsen vorn am Knopf nahm und ihm sagte:
"D du, der du dem du das soweit der Borrat reicht." Das
war eine abgekürzte und Respekt einstößende Formel für die

Unenblichkeit feines Wiffens von ben Dingen, von benen fo ein gruner Fuche taum ben Rand gefehen haben fonnte.

Jest ftanben ein paar jungere Bremenfer in feiner Stammede und liegen ihn orafeln. Thomas fagte: "E!" Und nur, weil fein Schuler Bornemann babei mar, fugte er hingu: "Abgestochen naturlich!"

Buthmann jog bie frumme Rlinge in ben breiten Rorb. Es mar wie ein letter Liebesbienft, ben er bem Leibfuchsen erwies. Die Schraube murbe mit unendlicher Sorgfalt angebreht. Dann hielt er ben Gabel vor fich hin: die Rlinge faß fest und gerade. "Ich bitte Plat, meine Berren!" Die Baffe pfiff bunn und icharf.

"Gin Schmollis ben Berren Bilbefen," rief ein roter Medlenburger. Steinfruge flapperten. Das flang burfterzeugenb.

Bismard murbe ichon ins Pautzeug gespannt. "Ich

mochte auch fo mas!"

"Der Rindstopf friegt Bier!" fchrie Dammers befliffen. Julia, ber Rattunbefen, gleich Thomas friegegewohnt, rauchgebeigt, mit allen Galben geschmiert, schleppte herbei, mas fie in Banben hatte.

Menn bie Borbereitungen soweit gebiehen maren, fo fam über David Frang Chriftian Georg Rudolph Behner aus bem ganbe Sabeln immer eine feltfame Stimmung im Unterleib. Es mochte in ihm ein bebenfliches Erbe friedfertiger und beschaulicher Ahnen sein, bas fich geltend machte und nicht nach Mannertrant verlangte, fonbern nach bem fanften, mit Bichorie gemurzten Raffee. "Julia ... bu weißt ichon!" fagte er.

Mit bem Bandagieren war man fertig. Die schweren Binben tamen nicht in Berwendung, Bals und Puls maren nur burch bunn gefutterte Seibenftreifen gefchutt. Bornemann von den Bilbefen, der Unpartelische, tauchte auf. "Sind die Berren fo weit?"

"Wenn mir ber Raffube abgestochen wird," flusterte Buthmann, "fo fchnapp' ich mir ben Rober nachher felber."

Bor Vismard entstand eine Bahn. Er sah auf bas Schlachtfeld und jenseits bessen auf seinen Gegner, ber in ben Bandagen stedte wie ein fetter, mustuloser Bullensbeißer in seinem Riemenzeug. Die Halbinde drudte ihm bas Kinn zu bem übrigen reichlichen, roten Fleisch bes Gesichtes. Seine rechte Faust lag im schmutzigen Handschuh wie ein Feldstein auf bem Arm bes Testanten.

Behner flappte ben Steinfrug auf, ben ihm Julia reichte. "Mogelant!" fagte Dammere, benn aus bem Steinfrug bampfte bas Blumchen bes Raffees.

Es war also möglich, daß für die Mensur Raum gesichaffen wurde. Freilich ging es nicht anders, als daß, was in der Mitte wich, an den Randern hinanstieg. So sah man also den Rampfplat von einem ganzen Ball von Menschen umgeben wie eine richtige Arena. Doppelt und dreisach standen die Reihen an den Banden, die ersten zu ebener Erde, die zweiten auf Sesseln, die dritten auf Tischen. Doktor Gans konnte an seinem Tisch nur mit Aufgebot aller Grobheit verhüten, daß man ihm seine muhsam erworbene Instrumentenordnung wieder gertrat.

"Bier, die Berren!" rief Julia und redte in jeber Band funf Steinfruge.

Alles qualmte aus den langen Pfeifen darauf los, als galte es den Raum mit Wolfen anzufullen, daß die beiden Kampfer wie im Nebelreich miteinander ftritten, nordische Sagentonige auf irgendeiner Sageninsel. Es war erstaunlich: manche hingen mit einer hand am Fensterfreuz und pafften boch darauf los, als ware das ein Beranugen.

145

"Raus mit bem Menfurbefen," fchrie Buthmann, ale ihm bie eifrige Bebe wieber in feine Birkel trampelte.

"Na - na, Berr Buthmann," fagte fie gefrantt, "Sie tonnen Ihnen en annere mal voch cene annere fuchen."

"Leibfuche," raunte Wuthmann, "feste stehen. Er rennt gern ben Kontrapaukanten übern Haufen. Wenn du dich auf den Hintern sett, enterbe ich dich. Leg dich weit aus. Und wenn wo was offen ist, hinhau'n wie wie Blucher . . . und überhaupt . . . "

"Datur, Leibburfch."

"Na, dann konnen wir ja anfangen." Wuthmann spudte hinter sich, bas war sein Mensursegen. Er fuhr in ben Stulp und Schurz, riß die Muge am großen Schilb über ben Kopf, nahm ben Speer.

"Wehner, fomm mal her," flufterte Bismard uber ben Testanten hinweg. Wehner sprang zu, benn jeder Paukant hat vor bem ersten Gang so kleine lette Bunsche: eine Binde fratt, oder eine Binde sitt loder, oder man mochte noch ein Spitglaschen Kirschwasser.

"Wehner aus bem Lande Sabeln," fagte Bismard leife, "ich weiß einen Bers auf bich:

"Bas find benn bas fur Leute bort in biefem lande Sabeln,

Die, wenn ein Brander Raffee trinft, bas abfolut nicht tabeln?"

"Geh jum Teufel!" und Wehner feste bem Dichter einen Puff zwischen bie Rippen.

"Berr Unparteiffder!"

"Berr Unparteiifcher!"

Buben und bruben Mutenluften, Reigen ber Baffen, triegerifche Soflichfeit.

Der kleine, schwarze Vornemann von den Bildesen kletterte auf einen Stuhl. Was ihm an Größe fehlte, ersette der kleine Mann durch Scharssichtigkeit. Mitten im Geslirr der Klingen konnte er jedem einzelnen hieb folgen; Zweifel gab es nicht, alles war scharf in den Moment gespannt. Vornemann, der Schüler des Mensurporakels Thomas, hatte eine Prosessur der Mensurwissenschaft bekleiden können, wenn die "Georgia Augusta" eine solche Kanzel errichtet hatte.

Er hatte auch ben richtigen, schneibenden Ton des Unsparteisschen: "Silentium gur Austragung einer Ehrensangelegenheit zwischen Herrn von Bismarck, Hannoverae, als heraussorderer, und herrn von Rober, Guestphaliae, als Geforberten. Bierundzwanzig Gange mit kleinen Mugen. Die herren Sekundanten haben das Kommando!"

Bismard und Rober raffelten von ihren Stuhlen hoch. Die verdorrten Blutfrusten auf ben Pauthosen knisterten, und knarrend ruckten sich die steisen Riemen zurecht. Man sah erst jest, wie lang bieser Branbsuch der Hannoveraner eigentlich war. Aber sein Kindergesicht staf sonders bar zwischen dem Halbfragen und dem Mütenschild, daß sogar Julia Mauskuchen, der mensurgehärtete Kattunsbesen, in ein mitseidiges Sinnieren über den Wert der Jugend versiel.

Mit einem Schritt war er in der Mensur. Ragel im Fußboden zogen ben Kampfern die Grenze. Ihm gegenüber duckte sich der Bulldogg Rober zum Sprung. Die vorgestreckten Klingen berührten sich zum erstenmal mit einem hellen, freudigen Klang, die Schneiden zuckten zusammen.

In diesem Augenblick fuhr Bismarcks Linke jum Kopf und riß die Müte mit den Farben des Korps von den

147

blonden Strahnen. Im Bogen flog bas bunte Ding in die Corona hinein. Sogleich flog ihr die Mütze von Robers Appf nach.

Ein Bifpern und Raunen ging um. "Doller Kerl!" "Go 'ne Idee." "Der hat wohl 'n Kopp von Blech?"

Buthmann fah unter bem Dutenschilb feinen Pau-

"Die Berren Sekundanten haben bas Rommando!" schnarrte Bornemann auf feinem Stuhl.

Jest mar feine Zeit zu Betrachtungen. "Binben Sie bie Rlingen!" rief Buthmann.

"Gebunden ift!"

"Gie hauen aus!"

Da sprang auch ber Westfale schon vor, mit einem Sieb, als wolle er ben Gegner in zwei Salften spalten. Man fah Bismarck Parade taum, aber sie mußte ges gludt fein, benn schon sprang Rober zurud und Vismarck Riposte sauste ihm nach, surrte die Klinge entlang, brohnte auf ben Korb.

hinten an ber Tur sagte bas Mensurorakel: "Wit bem Abführen ist's Essig — soweit ber Borrat reicht." Das Bort lief um, die ganze Corona entlang, anderte im Ru die ganze Stimmung. Diefer Bismard war kein Schlachtopfer, er wies ein gutes, scharfes Gebis.

Die Segner lagen aus. Vismard hatte sich ein wenig gestreckt: Leib, Arm und Sabelklinge bilbeten eine flache Kurve auf bes Gegners rechtes Auge zu. Er sah nichts als dieses feinbliche Auge und das heilige Rote Blaus Gold bes Korbes, aus dem die breite Klinge muchs, dreis undbreißig Zoll lang und breiundzwanzig Lot schwer. Zest blitte es auf ihn zu, doppelt, links und rechts, er sing das Funkeln in seinem Korb, holte aus, schlug aber nicht

biesen schweren Jagbhieb gegen bie schon emporgezogene Dedung, sondern ein kleines, unbedeutendes, harmloses hieblein nach ber anderen Seite. Es klatschte auf die Armbandage, ganz sacht und gemutlich.

Ringeum tiefes Atmen und Schnaufen. Unerhort! Diefer Branbfuche nahm bie Sache nicht ernft genug.

Druben traten die Mensurunten an den Westfalen heran. Jeder wisperte irgendeinen Rat; Rober fauchte wie ein bissiger Roter entgegen.

Buthmann brohte seinen Leuten mit bem Sekundantenspeer: "Maul halten!" Idger verschluckte eine Abfuhrpille, die er Bismarck hatte barreichen wollen.

Der nadifte Gang. Jest mar ber Gegner in fich gus sammengebucht, ftand lauernd, nach einem leichten Besplantel fiel bas halt ber Gefundanten.

Selbst ber unbegabteste Fuchs hatte erfaßt, daß bie Entscheidung nahe mar. Alle Salfe strecken sich, hinten brach ein Stuhl zusammen, auf den zu breien noch ein Bierter steigen wollte.

Bismard begann mit einer geraden, festen Quart, bie steil nach Robers Schlafe gemessen stand. Gleich darauf war ein fürchterlicher Anprall, ein Aufschreien der Rlingen, vier, fünf hiebe sausten gegen, und zum Teil ineinander, Ausfall und Deckung schlugen zusammen, und mitten aus dem Wirrwarr loste sich etwas Prachtvolles, ein stählerner, fühler hieb, den jeder sah und der nur auszusühren schien, was Vismard gleich zu Veginn des Ganges vorgezeichnet hatte.

Ein feiner roter Strich war auf Roberd Schlafe. Jett zogen fich feine Rander auseinander, und es quoll in lang-famen Stogen aus ihm hervor, wie von einer Pumpe gertrieben. Rot, helles Rot auf Gesicht und hemd, das Ge-

webe trant Blut, über die alten, roftbraunen Rruften sanfen die weinfarbenen Rastaden, große Tropfen flatschten auf den staubigen Boben. Ein Klumpen Menschen schoft um den Westfalen zusammen.

Man horte Vornemanns helle Stimme: "Gerr Rober, Guestphaliae, erflart sich im vierten Gang fur abgeführt. Mensur er!"

Schon hatte Buthmann Bismard abzuschirren begonnen. Er quetschte ihm bie Achseln, brudte ihm bie Daumen in ben Oberarm, puffte ihn in ben Ruden. "Leibsuchs... Leibsuchs! Rerl! ... Rassube! Die Klinge muß ich haben. Die hange ich mir übers Bett. Wenn bein König was wert ist, bedankt er sich bei dir und schickt dir zwei Korbe echten Französischen."

Bismard hatte viele Sanbe zu bruden. Auf feinem Rindergesicht ftand ehrlicher Stolz. Als er aus der Ruftung geschlupft mar, fuhr er mit der Rechten in den rechten Bosensad. Er tastete nach einem kleinen Studchen eines schwarzen Sammetbandes, das ihm weich durch die noch steifen Finger glitt.

5.

In ben Pfingstagen machte sich die Welt so weit und herrlich auf, daß es in dem Gottinger Bauferschatten nicht auszuhalten mar.

Der himmel hatte die hannoveranerfarben eingezogen, war morgens rot, mittags blau und abends gold, und die Erde stedte sich ein paar Blutenbaume an jede hügelfalte. Die murrischsten alten Zaune sesten irgendein paar grune Zweiglein auf, die bemoosten Ziehbrunnen frachzten nicht mehr, sondern versuchten sich in einer Art Gesang, so gut er eben Ziehbrunnen gehen wollte. Auf den

Bleichen blatte und bauschte sich die Wasche und wurde so blendend weiß, wie noch nie zuvor in diesem Jahr, als sei sie für nichts als lauter jungfräuliche Unschuld bestimmt. Selbst Frau Gotthelfs, der Stadthebamme, Nachtjacken versuchten da mitzukommen und muhten sich ins blütenfarbene Weiß. Die Huhner legten den ganzen Tag Eier, eines um das andere, jedes von ihnen wollte das größte gelegt haben, und selbst bei Nacht sprachen sie noch davon in dem Traume. Aus dem Göttinger Straßenspslaster quoll das Gras in ganzen Vuscheln, auf den Ziegeldächern hocken die blechernen Dachrinnendrachen, und wenn es niemand sah, schlugen sie mit den Flügeln und richteten sich auf den Schwänzen auf, um davonzussliegen.

Da trugen sie ihre Sehnsucht und ihre Wanderluft in das deutsche Land hinaus: Bismarck felbneunt, mit Buthsmann und Iager, Oldekop und Rautenberg und ein paar guten Bekannten von den Braunschweigern.

Die Ranzen waren nicht fchwer, die Anoten lagen fest in ben Fausten, die Stiefel waren berb gesohlt, die Pfeifen sauber geputt, und vorn baumelte ber Tabakebeutel mit ben Schnuren in ben Korpefarben.

In den Dorfen liefen die Kinder zu den Zaunen, wenn die Wanderburschen kamen, Lied und Schritt im selben Takt, und die Wirte schoben sich aus den breiten Toren. Alle diese Lowens und Barens und Lamms und Grune Kranz-Wirte nahmen die Sammetkappchen ab und legten sie vorn auf die Schürzen, und da die Studenten ein gutes herz hatten und in diesen Tagen ein großer Durst in den Sternen stand, gingen sie auch selten an einem Haus vorbei, wo der Herrgott den Arm ausreckte. Wie est einem ordentslichen Geographen auf die Wasserläuse ankommt,

fo erganzten die Pfingstwanderer die Biffenschaft vom beutschen Land durch Untersuchung der Bierlaufe und ber trinkbaren Beine.

Die Balber rauschten ihnen in ihren Beg, und es tam vor, daß sie ganze halbe Tage verloren, indem sie auf Balbblogen lagen und auf die blauen Falten hinaussahen, die Deutschland warf. Das war Thuringen, das Herz Deutschlands, wohin alles drangte, was ins Blut bes Bolfes wollte. Bon hier aus gingen tausend Abern bis in die entlegensten Huten, wo man noch deutsch verstand und deren Nachbar schon russisch ober polnisch ober banisch ober französisch ober wellsch ober ungarisch sprach. Bas hier an Saften gekocht wurde, das floß im großen unsichtbaren Net, ungehindert durch die Grenzen und Grenzlein bis zu den Wartenden und Hoffenden, die nicht irre werden wollten.

Bier im Bergen Deutschlands hatte Luther Gifen in sein Blut getan und Schiller Feuer und ber Große, ber im vorigen Jahre erst gestorben war, bas Lacheln ber Weisheit.

Bei Luther begannen sie und die Wartburg mar, als ob in ihr alles ans Licht gestellt sei, was worts und gestaltlos in ihren Seelen gelegen hatte. Da war alle Beimlichkeit von altem Binkelwerk, in dem man bergen konnte, was man nicht sehen lassen wollte, da war die mühevolle Arbeit in Stein und Glas wie liebe Gedanken, an denen man hängt, weil sie eben so mühevoll sind, da waren enge Studen, und bisweilen sprang irgendein gesschnitzter oder gemeiselter Robold vor, wie einem manchsmal ein derber, übermütiger Spaß einfällt; über allem aber standen die Türme, wuchsen aus Giebeln und Zinnen, zum Blich übers Land.

In Luthers Stube fratten sie ein wenig Mortel von ber Wand, dort, wo das Tintensaß getroffen hatte, das nach dem Teufel gestogen war. Der Kastellan ließ es lächelnd geschehen, er meinte, der Tintensleck mußte ohneshin alle paar Jahr einmal erneuert werden, aber es könne nicht schaden, wenn recht viele Deutsche meinten, sie hatten das echte Lutherpulver im Sack.

Freilich sei auf der Wartburg auch ein anderes Pulver bereitet worden, das sei weniger gut fur das deutsche Bolk, denn es gehe vorzeitig los, wie sich vor kurzem im Anfang April auf der Frankfurter Sauptwache gezeigt babe.

Bismard lachelte, ber Kastellan moge es nur gehen lassen, so recht er habe, vielleicht sei boch etwas Gutes an dem Wartburgpulver, man konne das nur noch heute nicht so wissen. Dann, als sie wieder im Schloßhof standen, sagte er mit einem Besinnen: "Es fallt mir eben ein. Ich bin genau so alt wie die Burschenschaft. Wir sind beide im Jahre 1815 geboren."

Auf dem Inselsberg fanden sie in geschützten Mulden noch Schnee. Da gab es unter der heißen Sommersonne noch eine kleine Winterschlacht; die Vallen klaschten auf Rocke und Gesichter, Jagers schöner Pfeisenkopf aus Meerschaum fand den Heldentod, Ariel rafte wie besessen zwischen den Beinen von Freund und Feind, warf sich schließlich, als das Gesecht schon beendet war, im Schnee auf den Rucken und rieb sich frampshaft hin und her, mit verrentten Veinen und verdrehten Augen, als sei er abzgestochen worden.

Über Gotha und Erfurt tamen sie nach Weimar. An ber Ilm war ba ein lustiges Winkelwert zusammensgeschachtelt, nur bas Schloß hielt sich die gedrängte

Burgerschaft ein wenig vom Leib. Mitten in der Stadt; aber, mit der braven Alltäglichkeit zu Nachbarn, lag ein Haus, geräumig und doch nicht übermutig, vor dem wurden sie alle stumm und befangen.

Es wies fich, baß fie Glud hatten, bie Befiger waren verreift, und man gestattete ihnen bie Besichtigung.

Bismard trennte sich von ben andern und ging ein Stud hinter ihnen brein. Sie zogen doch eine Schleppe von Fragen und lautem Wesen nach, drangten den Raumen ihre Jugend auf, und da war es, als musse man sich auf sich selbst zurückziehen, wenn man etwas von dem Geist empfangen wolle, der hier lebte. Dieses haus war aus dem Einfachen ins Große gezogen, das Freundliche war dem Feierlichen eng benachbart; man sah die Schätze, die ein reiches Leben zusammengetragen hatte, und gleich neben den Zimmern, in denen die Welt zu Goethe gekommen war, lagen die engen und durftigen Studen, in denen das Gestalt gewonnen hatte, was er der Welt sagen wollte.

Das ein lautes und ftartes Leben fei, glaubte Bismard zu wiffen, hier mar er bei einem ftillen, aber noch ftarferen Leben zu Gaft.

Mittagsstille brutete im Garten. Eine schwarze Rate stieg mit weichen Pfoten über ben flirrenden, gelben Sand, schaute mit schiefgehaltenem Kopf nach einem Baum, in dessen Gezweig eine schwarze Amsel hopste, verzog sich zwischen Reseden und Buchsbaum. Durch das offene Fenster bes Arbeitszimmers kam eine Biene, schwirrte mit glashellen Flügeln, sant dann auf das Tintenfaß, von dem der Führer gesagt hatte, es stehe noch so da, wie es Goethe verlassen habe. Das kleine Flügelwesen kroch den Rand entlang, zu beiden Seiten

bes braunen Korperchens war ein heftiges Schwirren, als sein ihm hier zwei Studchen Sommerhite an ben Leib gewachsen. Eine alte griechische Sage fiel Vismarch ein, von einer Viene und einem helben, selig lächelte er über seine Ungelehrtheit, die ihm ben Namen barg. Als stunde er vor ben Augen eines gutigen und verzeihenden Lehrers, der sich nicht darüber erzürnte, wenn den anderen sein großes Wissen fehlte.

Irgendwo, in einem anderen Raum des Sauses horte er die Kameraden rumoren. Das war aber gar nichts Storendes, das war nur ein abgetrenntes Stud dieser Sarmonie, das nach einem Umweg wieder zu ihr zurucksfehren mußte. So mundete alle Unruhe wieder in Ruhe und feliges Einssein.

Es war ganz feltsam, aus ben vielen großen und guten Buchern, die ben Namen dieses Mannes trugen, aus ben hundert Worten und Geschichten, die noch von ihm im Umlauf waren, hatte er sich jest keines einzelnen entstinnen können. Ein Unzertrennbares war dieses Ganze; dieser Hauch der Mauern, der starke, herbe Duft der Arbeit, der in diesem Raum lag, das Schwirren der Viene, der goldene Sonnenstaub, alles floß in eine bez glückende Gewißheit zusammen. Auch diese Gewißheit hatte keinen Namen, sie drang in ihn und quoll gleichzeitig aus ihm empor, war sein Blut, seine Nerven, sein Hirn, Karbe und Licht der Welt.

Bier fchlug - bas - Berg - eines Bolfes.

Bier mar fein Innerftes, fein Beiligftes.

Bismard verlor alles Begrenzenbe; tief ergriffen, erschuttert, überwaltigt faßte er ben Rand bes großen Tisches, an bem er stand, an bem Eckermann geschrieben hatte, fuhlte bas feste, harte Bolz. Aber bieses Bolz lebte, es lebte wie bie Baume, bie noch ben Saft ber Erbe trinfen, es pulfte unter feinen Fingern, ber Beift war in ihm, es war burchtrantt von Ewigfeit . . .

Bismard big bie Bahne gufammen, bes Menschentums frahlende Beiligfeit buntelte in feinen Augen . . .

hier - fdlug - bas Berg - ber Belt . . .

6.

Die englischen Kranzchen nahmen ein Ende mit Schreden. Das Harrisonsche Familienidyll schloß mit einer Explosionekatastrophe.

Rein Mensch hatte eine Ahnung gehabt, bag bas Behagen unterminiert fei, bag bie Gemutlichkeit so jah in bie Luft fliegen konne.

Eines Tages erschien jum Nachmittagstee ein alterer Berr, ungeladen, zog eine hundspeitsche unter bem Rock hervor und schlug mit ihr auf ben Tisch, bag bie bunnen, javanischen Taffen auf bie Erbe sprangen.

Frau harrison war beim Anblick dieses Mannes in Ohnmacht gefallen. Mister harrison war schreckensbleich aufgesprungen und hatte beschwörend seine Arme vorgestreckt. Der altere herr aber benahm sich wie ein Cowboy, suhr fort mit der hundspeitsche zu fuchteln und drohte, er werde das nichtsnußige Frauenzimmer schon durch ein paar Jagdhiebe zu sich bringen.

Darauf begann Coffin mit ben Augen zu rollen, spudte ins Ofenloch und ging auf ben alteren herrn zu, indem er ihn fragte, mas ihm lieber sei, sofort die Eur von außen zuzumachen oder seine brei besten Badenzahne zu schluden. Vismard naherte sich dem Larmmacher von der anderen Seite und munschte zu wissen, ob er die

Ronfequengen biefes unglaublichen und emporenden Borgebens tragen wolle.

Der altere Berr aber ging weber auf ben Gottingenichen, noch auf ben wildwestlichen Romment ein.

Es stellte sich heraus, daß dieser altere herr Wister Frant harrison war, ber Bater von Mister Fred harrison, und daß die Dame, die noch immer in Ohnmacht lag, teineswegs Frau harrison war, sondern Miß Mary Stevens von der Eden-hall in London. Die Berbindung der beiden jungen Leute war weder in naherer, noch in fernerer Bergangenheit durch den behördlichen Leim zusammengesugt worden; Frant harrison war nach den geltenden moralischen Normen vollsommen berechtigt, entrüstet zu sein, wenn auch die hundspeitsche ein vielsleicht etwas starter Ausdruck dieser Entrüstung war.

Am nachsten Morgen war ber harrisonsche Saushalt aufgeloft; Fred harrison wurde noch einmal, bleich und bufter, an ber Seite seines Baters im Postwagen erblickt, Frau Mary aber mußte schon vorher bei Nacht und Rebel abgezogen sein.

Bu dieser Enttaufchung, die von Bismard mit bem Gefühl getragen wurde, hier fei an den geltenden moralischen Normen etwas nicht gang in Ordnung, tam noch ein anderer Berdruß.

Ein Steinchen mar ins Rollen gekommen, eine Camine mar niebergefahren.

Auf bem Mensurboben war ein Streit entstanden, irgend jemand sollte irgend jemanden gestoßen haben. Da war man mit dem Berruf angeruckt, und im Seniorenkonvent der Gottingenschen Korps trennten sich die Parteien. Lüneburger, Mecklenburger, Hannoveraner, Bremenser, Hilbesen und alle anderen fuhren einander in die Haare

wie ihre Borfahren anno Bolterwanderung. Der karm war groß, und bem Göttinger Philisterium, dem alle akademischen Angelegenheiten in Ropf und Tasche wirkten, klangen die Ohren. Der Senat aber mußte davon Kenntnis nehmen, daß die Korps da waren, sehr gegen alle Bersordnungen und gar nicht als die harmlosen Bereinigungen zu wissenschaftlichen und geselligen Zwecken, wie sie höchstens hatten sein durfen, sondern mit Saufen und Raufen, Farben und Mensuren und allem staatsverdächtigen Unfug.

Denn von Sambad, und Frankfurt, wo man die Saupts wache gestürmt hatte, war eine Wetterwand über Deutschsland herangewachsen, und es war auch in Göttingen schwul geworden fur Schuldige und Unschuldige.

Es tam and Licht, was ba an verbotenen Dingen ges ichehen war.

Die meisten Korps hatten fortbestanden, obwohl sie bie vorgeschriebene Anmelbung unterlassen hatten.

Es hatte Borfallenheiten gegeben, bei benen zwei Persfonen, mit ben Baffen in ber Sand, auf ungesetlichem Bege, in Form eines Duelles sogenannte Chrenangelegensheiten ausgefochten hatten.

Und die Senioren der Korps waren gegen alle strengen Berwarnungen ju einem Seniorenkonvent jusammensgetreten.

Die meisten Bernommenen wußten von nichts, hatten niemanden gesehen, waren nirgends gewesen, verstanden nicht, was man von ihnen wollte.

Einer aber fagte Ja und das und das sei geschehen und er nehme als Senior seines Korps die Berantwortung auf sich. Das war Otto von Bismarck. Es war ihm aus dem Harrisonschen Familienbrand ein Grauen vor aller Unaufrichtigfeit verblieben, bas Beheimniss framen auf ber einen und bas Wichtignehmen auf ber anderen Geite ichien ihm in feinerlei Berhaltnis gur Bebeutung ber Sache felbft zu ftehen. Bar man benn - gum Bimmelbonnermetter - eine Berichworerbanbe, bag man fich buden mußte, und bag bie Universitatebeputation, ber bie Untersuchung folder hochpolitischer Angelegenheiten guftanb, bie gang große Inquisitorenmiene aufziehen burfte ? Bas mar gefchehen? Die gebotene Anmelbung gu Gemefterbeginn mar unterblieben! Man hatte mit ben Baffen in ber Band, in Korm eines Duells, und fo meiter . . .! Gut, hier ftand Otto von Bismard, Genior ber "Sannovera", bereit, bie Strafe auf fich ju nehmen.

Man betam bas consilium abeundi, und zwar gleich boppelt, einmal megen Teilnahme am Duell, bas anbere Mal megen Bugehorigfeit ju einer verbotenen Berbindung, man erhielt im gangen fieben Tage Rarger, faß vier bavon ab, bie "Bannovera" lofte fich auf. Aber es Schabete feinem ber Beteiligten.

Dann aber tam bas Diebertrachtige.

Muf bem Rarger fant man neben bem Damen bes Jungftgefeffenen Otto von Bismard von frember Band ein Bort: Deter. Das mar ein Bort mit Biberhafen und Stadeln, bas fich wie eine Bede an bie Seele frag und ein Gefchwur erregte, bas mar ein glimmenbes, beimtudifches Bort, wie Bunber auf eine offene Bunbe.

Damale erichraten Bismarde eigene Rorpebruber por ibm.

Er suchte ben frechen Beleibiger, mublte bie gangen Gottinger Rorps um wie eine Maulmurfswiese, fiebte feine Freunde und Reinde fiebenmal, nahm bas Ehrenwort au Bilfe.

Und als er ben Berleumder nicht fand, war ihm Gottingen verleibet, fo daß er fich entschloß, die Stadt ju verlaffen.

Der Abschiedskommers fand im September statt, braußen in Weende, wo man sich vor Buttel und Pedell keinen 3wang anzutun brauchte; benn es sollte noch einmal ins Tolle und Bolle gehen, alle Quellen sollten aufspringen und bie Freundschaft mit Wein getrankt werden.

Der Abend war herbstlich überreift, manche saßen im Mantel um die ins Freie gestellten Tische. Die Lichter in den Flaschenhalsen machten lange Zungen, kauerten sich dann wieder klein zusammen oder krochen gar versängstigt die Flasche hinad. Man kampfte mit Wein wacker gegen die Kühle, aber troßdem drang es von außen her immer wieder erkaltend ein. Alle Freunde Bismarcks waren da, auch die nicht zum Korps gehörten. Unten saßen Wotley und Graf Reyserling als Nachbarn. Disweilen sahen sie zwischen zwei fauchenden Flammenzungen das Gesicht Bismarck, der oben neben Dammers prässidierte. Es war in flackerndes Licht getaucht und sprühte selber übermut. Er riß die Füchse hin, die brüllten und johlten ihm zu.

"Sie gehen auch nach Berlin?" fragte Graf Repferling. "Ja . . . ich will Savigny horen!"

"Es wird Bismarck lieb fein, daß er Sie auch bort in feiner Rahe hat. Sie kennen ihn gut."

Motley låchelte fein: "Ich fenne ihn gut. Aber ich fenne ihn nicht. Es stedt viel in ihm. Bir haben manchmal ganze Nachte hindurch gesprochen, über alles auf der Belt. Aber horen Sie, ich weiß das von Grimm, Sie haben da so einen Sagenhelden, der heißt Dietrich von Bern, an den erinnert mich unser Bismard immer.

Er hat lange Gebuld. Er trägt alles versteckt in sich, macht nichts baher, weiß es vielleicht felbst nicht — bis es auf einmal aus ihm herausbricht, bann aber gibt es tein Halten und teinen Widerstand."

Der Graf umspannte sein Beinglas. "Prosit, Motley! Sie haben recht, es war ein Glud fur ben Kerl, ber Bismarck einen Peter genannt hat, daß er nicht gestunden werden konnte. Auch ein Glud fur Bismarck. Diesmal ware es ohne Pistolen nicht abgegangen." Er sah, im knackenden Gartenstuhl zurückgelehnt, in ben Nachthimmel. "Wissen Sie, Motley, ich habe auch alle Lust, nach Berlin auszuwandern. Mich geht's nichts an, ich bin Russe und kein Korpsier. Aber der akademische Senat hat mir hier seit Frankfurt die Hosen zu voll."

Halbwegs zwischen himmel und Erde brach ein wustes Gepolter los. Etwas fam aus ber Finsternis angesaust, suhr mit Donnergetose über eine schiese Ebene, zwischen Zweigen durch, setze im kurzen Schwung durch die Luft, siel wie eine Bombe an der Tafel nieder, Wehnern aus dem Lande Hadeln mit zu Boden reißend. Der nachtsliche Luftspringer war Otto von Vismarch, der in einem Futtertrog über das Dach des Schweinestalles herabzgefahren war. Und jetzt donnerte es hinter ihm drein, er hatte den Füchsen neue Bahnen gezeigt. Es wurde eine Bolksbelustigung: man stieg hinten herum auf einer Leiter auf den Schweinestall und fuhr auf dem Futtertrog über das Dach.

Stietencron erhob sich, eine Weinflasche in ber einen Sand und ein Licht in ber andern. Er hielt eine Rebe auf die Gravitation in ihrer besonderen Anwendung durch Bismard. Seine Sage waren nicht mehr gang fest im Scharnier; er fuchtelte mit bem Licht ... dieses Licht,

161

das auch Columbus aufging, als er Amerika entbedte, war durch Bismard wieder in die Welt gekommen . . . es war nicht anzunehmen, daß er es jemals wieder mit seinen eigenen Worten zu einem annehmbaren Berhaltnis bringen werde, und so mußten die Beziehungen zwischen Columbus, Bismard und ber Gravitation, trot bes Lichtes in Stietencrons Hand, wohl ewig buntel bleiben.

Der Birt tam suchend herbei und locte Bismard burch heimliche Binte hinter bie Bufche. Semand fei ba, ber

ihn ju fprechen muniche.

Ein Fuche fuhr eben mit einem brennenben Befen über bas Schweinestallbach. Etwas Geductes naherte sich. "Die herren sind lustig," fagte Leib Seelenfreund, "einsmal mocht' ich so lustig fein fur mein Gelb."

"Gie wollen 3hr Gelb, Leib Geelenfreund?" fagte

Bismard, "Gie follen es haben."

"Gottes Segen über Sie, lieber herr von Bismard, fo foll ich leben und gefund fein."

"Gie friegen 3hr Gelb, Geelenfreund, aber nicht

gleich."

"Bas heißt, nicht gleich? Warum nicht gleich? Wann benn? Ich fomm' heraus nach Weende, bamit ich mein Gelb frieg'. Denn wenn ich fomm' morgen, so liegen Sie noch im Bett, und wenn ich fomm' übermorgen, so heißt es, Sie sennen gegangen, wegzufahren nach Berlin."

"Leib, Sie befommen Ihr Geld, fag' ich Ihnen. Jest

fann ich es Ihnen nicht geben."

"Marum nicht, herr von Bismard? hat Ihnen Ihr Bater nicht Reisegelb geschickt? Er muß Ihnen haben geschickt. Was macht's Ihnen aus: nehmen Sie bie zweihundertfunfzig Gulden bavon; geben Sie mir bas Gelb und mir ist geholfen."

Bismard lachte leife: "Sie glauben boch nicht, Leib, bag Sie ber einzige find?"

"Aber ich bin ber einzige, bem Gie werden gleich be-

gahlen. Sab' ich Gie nicht immer gut bedient?"

An der Aneiptafel entstand ein Gedrohn. Sie schlugen mit den Anoten über die Tische und brullten dazu im Zweitaft: "Bis-mard . . . Bis-mard . . . "

"Berr von Bismard, geben Sie mir zweihundert Gulben . . . wenn Sie mir bann noch schiden sechzig aus Berlin, wart' ich Ihnen noch zwei Monat!"

"Bis-mard . . . Bis-mard!"

"Da stedt er," fagte Dammers, indem er um ben Busch bog. "Ben haft du benn da? Seclenfreund? Apage satanas!" Dammers jog ben Freund mit sich.

"Berr von Viemard," lamentierte Ceelenfreund neben-

ber, "fo foll ich leben . . . "

"Schfch!" machte Dammers, "Seelenfreund, Abzug! Ich schrei's sonft aus, daß Sie da sind. Und die Fuchse sind heute scharf. Horen Sie nur!"

"Bis-mard, Bis-mard!"

Reib Seelenfreund blieb in Nacht und Dunkel hinterm Busch gurud, Dammers und Dismarc begen ins Gesflacker und Gejohle. Man sah Stieteneron mit Meinsflasche und Licht, hoffnungslos in die Schwierigkeiten feiner Rebe verftrickt.

"Dtto," sagte Dammers leise, "ich muß bir auch noch von herzen banken, bag du biese bose Geschichte auf bich genommen hast. Menn's herausgekommen ware, bag du gar nicht Senior warst, sondern ich, so war' ich geflogen. Das Konstium hatt' ich schon. Das war ein braves Stud von dir."

"Dammers," fagte Bismard wie aus einem anderen

163

Lande her, "und jest ... jest ist es aus. Jest geht die Streberei an und bann bas graue Elend bei ben Perruden. Ich mochte wenigstens irgendwohin an ben Rhein. Und wie mich bie Manichaer in ben Rlauen haben, hast bu ja auch gesehen."

Buthmann kam mit ber langen Pfeife, schielte in ben Ropf, stopfte mit bem Finger nach. Er machte sein allergrimmigstes Gesicht; bie Nase hing ihm wie ein nasser Lappen nieder. "Leibfuche," knurrte er, "hast bu beine Schreibklaue mit? Du mußt mir was ins Album schreiben." Er packte ein kleines Tintensaß aus, bas bie Form eines Apfels hatte und in zwei Halften auseinanders sprang, wenn man an einer Feber brucke. Und ein ganz nagelneuer Riel kroch aus dem Wams, ein scharf gesschnittener Riel mit einem schonen, weißen, ein wenig zerzausten Bart.

Auf Bismarde Plat lag ein fleiner Strauf von Aftern.

"Eine zarte Spende," bemerkte Gustav Scharlach. Buthmann legte sein Stammbuch vor ben Leibfuchsen hin, ein schmales und langliches Buchlein, dessen Einband die Farben Rot-Blau-Gold wies und die verschlungenen Initialen: Vivant fratres hannoverani conjuncti. Bis-marc blatterte langsam bis zur ersten leeren Seite.

Buthmann fog an ber kalten Pfeife. Er nahm Stein und Stahl aus der Tasche, legte ben Zunder kunstgerecht an, hieb einen kleinen Funken los, zog den Brand in den Tabak ein. Mit leisen Strichen begann Bismard zu schreiben:"

"Stahl und Stein! Schlag brein, So hast du Barme, hast hellen Schein! Sarte bir Sand und Berg in Ruh, Stahl fei bu! Gott fchickt bir fcon bie Steine bagu!"

"Leibfuche!" sagte Buthmann. Er nahm sein Glas. "Einen Ruhschluct." Der Wein schwand, das Glas flog im Bogen burch die Nacht, man horte es nicht niedersfallen, es war, als sei es von der Finsternis verschlungen worden.

Jemand weinte in ber Nahe. Das war Stietencron, ber fag ba, ben Ropf in ben Handen, und seine Rebe loste sich ihm ins Tropfbarflussige.

Bismard fah auf. Stine, bie Wirtstochter, ftanb im halben Schatten, zwischen bem Saus und ber larmenben Tafel. Mit einem leisen Niden bantte er fur bie Aftern.

Unten begannen fie gu fingen, es schwoll um die Tische und hulte Bismard ins Braufen:

"Wenn alle untreu werben, fo bleiben wir boch treu . . . "

7.

Wenn etwa einer von Kniephof nach Rom wollte, dann ist es so: bis Naugard geht's, aber dann zieht sich ber Weg.

Sehr ahnlich ist es, wenn ein Kniephofer Junkerlein preußischer Diplomat werben will: bis jum Regierungs, referendar in Aachen war' te es ja gegangen, aber was bann noch kommt, bas ist gewiß weiter als von Naugard nach Nom. Und wenn schon bas, was vorher lag, ben pommerschen Landwegen auf ein Haar gleicht, mit Gerumpel und Steckenbleiben und Steisebeinekriegen, mit Schwitzen und Fluchen und Langweiligkeit, wie mag bas erst sein, was man noch zu erwarten hat. Nach bes

Berrn Miniftere Ancillon Rat und Bunich, ber bei einem folden gebietenden Berrn nicht viel anderes als ein Befehl ift, tommt bann erft noch bie Ginfuhrung in bie Bollvereinsgeschafte, ehe man in bie beutsche Diplomatie Preufens eintreten tann. Denn um bie Befahigung gum Dienft in ber europaischen Diplomatie ju haben, burfte man fein preußischer landjunter fein, fondern etma ber Cohn irgendeines am Bofe zu Berlin angeschriebenen fremblandifden Gefandten, eines Frangofen ober Ruffen. 3m Grunde fommt es gar nicht barauf an, ob man ein marmes Berg und ein flares Birn bat, in benen bas Baterland und feine Drange lebenbiges Gefuhl und icharfer Begriff merben, fonbern ob einem bas Maulmert gut mit bem frangofifden Schmierol gefalbt ift. Es macht auch nichts aus, ob man etwas zu berichten hat, mas Band und Ruf hat, wenn ber Bericht nur in einem eleganten Frangofifch gefdrieben ift, alfo, bag man nicht etwa ju fchreiben braucht, mas bas Biditigfte mare, fonbern bas, mofur einem bie gefdmeidigften Phrafen gur Berfugung fteben.

Das war Otto von Bismarde Abrednung, und fo oft er bas Erempel überprufte, es fam nichts anderes babei beraus.

Ein langer Weg, und am Ende der Laufbahn murde man etwa den Greizern oder den Lippe-Detmoldern in die Topfe guden durfen, anstatt aus dem großen-europaisichen Kessel fur Preußen ein paar anstandige Brocken berauszufischen.

Solche Bilanzen beflügeln ben Eifer nicht, und wenn nicht einer aus Königsberg einem so ein niederträchtig scharfes friderizianischepreußisches Eisenpulver in ben inneren Menschen gestreut hatte, so mochte man am liebsten ben ganzen Quark mit einem Hallo herunter-hudeln und in das rheinische Leben hineinlaufen.

Es ruft und fingt und fnallt ja vor den Fenstern, als sollte bie königlich preußische Regierung in lauter Lust-barteit aufgeloft werden.

Bismard ließ ben Aft bes Schuldenvarlaments, ber von ber Bestallung eines neuen Lehrere in Boffenad und von ber Rotwendigfeit ber Reparatur bes burch Regen fchabhaft gewordenen Schuldaches handelte, auf dem Schreib. tifch liegen und trat an bas Fenfter. Die Babeverwaltung, ftete bemuht, bem Machener internationalen Dublifum Unterhaltung und Abwechslung ju bieten, fandte einen Aufzug durch die Strafen. Der Ubermut ftedte fich ben Unfag eines Commerfestes vor, und in bem Bug unten war genug guter laune, um irgendeine andere, ichwerere preufifche Proving volltommen auf ben Ropf zu ftellen. Da tamen guvorberft feche Berolbe auf breiten Dferberuden, bie bliefen auf Blechinftrumenten fo morberifch falfch, bag man fogleich verftand, warum ihnen feine nervofen Renner gegeben worden maren, fondern mube Frachtpferde, bie nach bes Tages Arbeit ju Estapaden feine Luft mehr hatten. Dann folgten vierundzwanzig flinte Stubenmabchen, mit Baubchen und Schurzchen und flappernden Stodelfdjuben, bas fauberfte Frangofenzeug, bas in Nachen aufzutreiben mar, bie taten fo, ale fegten fie mit Befen Die Strafe rein. Bas ba binter ihnen berfam, bem fie ben Weg bereiteten, bas mar ein fcmantenbes Gebaube aus Pappe, Bolg und Leinemand. Es lief auf Rabern, batte einen ichmargen, malgenformigen Leib, fcob feitwarts einen langen, gelentigen Urm auf und nieder und fließ aus einem hohen, fchlanten Bylinderrohr ichmargen Rauch hervor. Binter fich her jog bas Ungetum eine Art Poftwagen auf gelben Rabern, in bem batten fich alle Mationen jufammengefunden, fo wie man sie in den Bitblattern abgebildet sehen konnte. Der lange Englander in karriertem Anzug und Feldstecher, Reisebuch und Schleier, das kokete Frankreich als junge Dame mit einer Jakobinermuße, der Russe mit struppigem Bart, Pelzkappe, Knute und Butkistasche, der Italiener mit Radsmantel, schwarzem Kinnbart und spitem Banditenhut. Am besten war auch hier wieder der edle Pole wegsgekommen; man hatte nicht das Herz gehabt, die unsglückliche Nation zu verspotten, und so genügte es, daß ein hübscher junger Mann im polnischen Schnürrock ein wehsmutigstränenseuchtes Gesicht machte.

Die Bufchauer mußten fogleich, worauf ber Spag hinauslief.

Das Fuhrzeug, in bem biefe internationale Gefellichaft von zwei Paar Pferben bahingeruttelt murbe, mar nichts anderes, als eine Darftellung ber neuen Dampfichienenbahn. Befonders zwei Gestalten ber figurenreichen Gruppe erregten ben Beifall zu lautem Belachter. Die eine mar ein fleiner, unterfetter Mann, ber vorn auf ber Lofomotive faß und unaufhorlich mit einer Glode lautete, und jeber Menfch in Nachen erkannte fogleich herrn David Banfemann, ben befannten Borfampfer ber Dampfbahnen mie aller Reuerungen überhaupt. Die andere aber mar ein Bauerlein mit rotem Regenbach, Wafferftiefeln und heraushangendem Schnupftuch, bas niemand Bestimmtem glich und boch allen aut befannt mar. Es fubite fich obne 3meifel in bem Bagen hinter bem fchmargen Ungeheuer hochft unbehaglich, fchrie wie am Spieg, ftredte Arme und Beine aus bem Fenfter wie ein Ertrinfenber, und bas bebeutete mohl nichts anderes als bas Miftrauen und bie Ungft ber Canbbevolferung. Bismeilen gelang es bem Bauerlein, aus bem Bagen ju entfommen, aber

bann eilte fogleich ber falfche David Banfemann berbei, lautete mit feiner Glode und trieb ben wiberfvenstigen Paffagier, mahrend man ihn bon hinten an ben Schoffen gerrte, gemaltfam wieber in bas Behifel gurud.

Binter bem ichmergenbreichen Dampfbrachen tam noch ein langer Bug, uber bem man allerlei Duppen baumeln fab: bobe Bagen, aus benen Garben von Blumen in bie Menge flogen; bagwifchen wirbelte und flog es von rafchen, schlanken Jungen in prall figenden, gelb und fcmarz geftreiften Alugelgemanbern, in benen fie Befpen vorftellen mochten, und bie machten ein Schaumen und Prideln in ber Menge wie bie Perlen im Champagner.

"Den Teufel mertt bas Boltchen nie, und wenn er fie beim Rragen hatte," fagte jemand hinter Bismard, und bas mar ber Berr Prafibent Graf Arnim, ber aus feinem Bureau getreten mar. Die Rollegen budten fich und ichlichen als ertappte Gunber zu ihren Schreibtischen zurúd.

"Sehen Sie, Berr Graf," fagte Bismord und beutete auf ben Bug hinunter: "Das find wir in ber Borftellung ber Machener."

Da tam eben ein absonderliches Monftrum vorbei, bas hatte einen ungeheuren Bauch wie eine Sparbuchfe und einen Ropf wie ein Ramel mit einer Verude! - Ungetan mar es mit einem Gewand aus Papierfegen, auf benen überall zu lefen mar: Berordnung, Reffript, Befet, Erlaß;"in bem Sparbuchfenbauch mar ein Schlit angebracht, über bem gefchrieben ftanb: Steuern. Gin Mann ftand auf bem Bageldien por bem Molodi und futterte ihn burch ben Steuerschlit mit großen runden Gilberftuden; bamit man aber auch febe, mas aus bem guten Gelb merbe, flatterten am anbern Enbe bes Monftrums

aus'einem ahnlichen, nur unbeschriebenen Schlit unaus, gesett Papiere hervor, Reftripte, Erlaffe, Entscheibungen, Memoranda, Berichte, Berordnungen.

Mit feinem Wort war barauf hingewiefen, aber febermann wußte es ohne Erlauterungen, bag man in diesem Mondtalb die toniglich preußische Regierung vor sich hatte, und wo bas Ding vorbeizog, zeigte ber johlende Zuruf, bag man die Anspielung zu schähen wußte.

"Man amusiert sich auf unsere Kosten," sagte ber Bigeprasident von Mallindrodt, ber einen halben Respektsschritt hinter bem Grafen stand, "es wird notwendig sein, ben guten Leuten zu zeigen, daß wir unserer Aufgabe gewachsen sind."

Bismard ichien etwas entgegnen zu wollen, befann fich, bag es ihm nicht juftanbe, und verbig bas Bort.

"Sprechen Sie nur," fagte ber Prafibent, ber Bismarde Regung bemerft hatte, "was meinen Sie, sollen wir breinfahren ober gewähren laffen?"

"Menn es mir vergonnt ist, meine Meinung zu sagen, so will ich nicht verhehlen, daß ich glaube, wir sollten lieber weniger regieren als mehr. Das Bolt hier hat ein leichtes und flussiges Blut, Jahrzehnte lang hat es eine Regierung kaum gespurt; es giebt viele, die der vergangenen franzosischen Gerrschaft noch heute nachtrauern; die altere Generation sagt noch jest, sie fahre nach Deutschland, wenn sie über den Rhein sährt, und die Rekruten freuen sich wenig, wenn sie zu "den Preußen" mussen. Wir sind hier in einem Prozes der Amalgamierung begriffen, den wir durch Gewaltmaßregeln nur storen können. Ich glaube, wenn wir etwas erreichen wollen, so ware es gut, daß sich eine königlich preußische Regierung sozusagen von ihrer liebenswurdigsten Seite zeigte."

Auf bes herrn von Mallindrobt gelbem Gesicht stand ber helle Arger. "Sie haben seltsame Ansichten von ben Aufgaben einer Regierung, herr Referendar. Wenn es nach Ihnen ginge, so luben wir die ganze renitente Bande alle Wochen einmal zu einem Champagnerfrühstud. Die Regierung hat keinen Anlaß, liebenswurdig zu sein, ehe hier nicht alles bis auf die Knochen preußisch ist."

"Ein circulus vitiosus," erlaubte fich ber Referendar

Der Graf hob die feine Sand. "Genug, meine Berren, heute abend lofen wir die Frage nicht mehr. Bergeffen Sie nicht, herr von Vismard, daß heute Montag ift. Um acht Uhr, wenn ich bitten darf."

Dann ging er hinaus, vom herrn Bigeprafibenten mit Meinen Schritten im gebuhrenben Abstand gefolgt.

Auf ber Treppe sagte Mallindrobt im leisen Nachbeben bes Argers: "Unser Referendar hat viel fur bie lustigen Rheinlander übrig. Er meint, wir mußten ihnen zuliebe franzosischen Charme lernen. Sie muffen lernen, sie, von und ... was das ist: Pflicht und Ernst, das muffen sie lernen."

"Lassen Sie nur!" Der Prasibent trat vor bas haus und sah die Straße entlang, auf der dem großen Festzug noch kleine Wellen lachender Wenschen nachzogen. "Sie sind leichter als wir, aber sie sind nicht weniger tuchtig. Sie sind es nur in anderer Art. Was hier geleistet wird, ist nicht wenig; geben Sie acht, Lieber, in diesem Abeinsand wächst etwas heran. Wie sich diese Wenschen auf alles Neue sturzen, das ist ein Schauspiel, das zu benten gibt. Sie leben hier noch in der Enge und wollen boch in die Ferne wirken, sie sind Rleinstädter und Weltburger zugleich. Es ist, als ob die Erde unter ihnen

bebte und als ob ber Dampf ihre Seelen spannte. Sie beschleunigen sozusagen bas Tempo unserer Entwicklung, indem sie und zwingen, mit ihnen Schritt zu halten."

Aber Mallindrobt hatte sich in ben grunen Referendar verbiffen: "Bas herr von Bismard vertritt, das sind sehr liberale Anschauungen. Er holt sie aus ganz seltsamen Quellen, und ich glaube, das Lehrgeld, das er zahlt, steht in keinem Berhaltnis zu dem, was er dafür gewinnt."

"Baben Sie Ungunftiges gehört?"

"Man spricht eben bies und bas. Aachen ist boch, wie Sie selbst sagten, auch Rleinstadt, und bas scheint herr von Bismarck immer zu vergessen. Ein Beamter soll ben Maulern keinen Anlaß geben, sich mit ihm zu beschäftigen."

"Ich weiß, man bemerkt, daß er fur das Ungewöhnsliche einige Borliebe hat. Er gudt hinter die Kulissen bes Theaters und benimmt sich manchmal etwas aufsfallend im Parkett. Aber bedenken Sie, daß er den Studenten noch nicht weit hinter sich hat. Da flegelt es sich eben noch ein bischen leicht; aber das ist bei ihm nicht etwa Mangel an Welt — denn er hat Welt, mein Lieber —, sondern das Bedürfnis, dem Spießbürger bisweilen seins hinter die Ohren zu geben. Aus solchem Most wird der Beste Wein."

"Ich wunfche es, herr Graf," fagte Mallindrobt besfliffen, "wenn nur nicht etwa bas Pflichtgefuhl barüber ben Schimmel friegt."

Da murbe ber Chef wieber gang unnahbar: "Saben Sie mir vielleicht amtlich eine Befchwerbe zu melben, Berr Bizeprafibent?"

Erschrocken lenkte ber Tabler ein: "Nein . . . nein . . . es ist ja soweit alles in Ordnung. Er bewährt sich ja 472

recht gut, und im Militarwesen hat er sogar Zufriedensstellendes geleistet. Wenn er sich einmal an gewissenhafte Punktlichkeit und den strengen Geist des Dienstes ganz gewöhnt haben wird, so fann ein sehr brauchbarer Besamter aus ihm werden." Und Mallinckrodt versenkte den Ingrimm bis auf gelegenere Zeit in sich und hob ein gesfälligeres Gespräch über eine unter den Badegasten viels bemerkte russische Fürstin an die Oberstäche.

8.

Im Amtegimmer bes Schulbepartements murben ber Szene am Fenfter subalterne Bemerkungen angehangt.

"Der Alte mar ja heute fehr gnabig!"

"Mit herrn von Vismarck ist er immer sehr gnabig!" Und ein muhfamer Aletterer auf ber Beforderungsleiter fügte fur seinen Nachbar hinzu: "Junker und Junker . . . eine Krahe hackt der andern kein Auge aus."

Bismard antwortete nicht, ließ bie schwierige Frage, ob bas Boffenader Schulbach einer Berftellung beburftig fei, unerledigt und ging in ben Juliabend hinaus.

Überall hingen Bunsche in der Welt, und hoch über ihnen, unerreichbar, standen die Erfüllungen, schmerzlich spannte die Sehnsucht. Er ging so langsam, daß er von einem Amtökollegen eingeholt wurde, der mit seiner Frau am Arm vorüberkam. Es war eine junge, hübsche Frau mit einem guten, stillen Gesicht, und das war das hübscheste an ihr, wie sie abends immer in der Nähe des Amtögebäudes auf ihren Gatten wartete. Aber Bismarck kannte auch die Leiden dieser jungen Ehe, die trot ihrer kurzen Dauer schon in Schulden stak, er wußte, wie das Elend mit Aufgebot allen Stolzes getragen wurde. Er sah der jungen Frau nach, sie ging leicht und schon neben

threm Mann, aber ihre Kleibung mar durftig, und Dismard mar einmal über einen Blid erschrocken, ber gu fagen schien: "Warum kann ich nicht besser angezogen sein? Habe ich nicht ein Recht barauf?"

Da mußten alle Zufunftemunsche verblaffen und verstummen. Schon einmal waren sie nach langem Rampf
eingesarat und begraben worden. Und auch bieser neue

Frubling mußte verdorren und verberben.

Er entließ feine Bedanten, fah ihnen eine Beile nach, wie fie auf fleinen Boltden jum Goldgebirge bes Abende ritten, hinter bem ber fcmarge Gee ber Racht fcmoll, und fuhr bann in ben blauen Frad. Es mar ber Frad "Adundweh", benn Bismard hatte jedem Grud feiner Barberobe einen Damen gegeben, ber bas zusammenfaßte, mas ihm bevorftand, wenn er es trug. Da mar ber braune, bequeme Rod "Juchheiffaffa", ber feinen Dienft hatte, wenn er in bas grune Bintergimmer bes "Großen Monarchen" ging, ju ben leichten Stunden bes Lebens mit Aftley, Morcott, Savigny und Montebello. Der Rod, ben er eben an Stelle bes blauen in ben Rleiberfchrant tat, mar an ben Armeln etwas abgeschabt, um bie Achseln verfnittert, roch nach Staub und hieß "Beamtenelend". Der tiefbuntelgrune hinten im Schrant, ber feit Monaten nicht mehr hervorgeholt worben mar, hieß "Belangerjelieber" und trug bie bitterfuße Erinnerung an eine ungludliche Liebe.

Der blaue Frad aber, ber nur mit Seufzen angetan wurde, biefer Frad "Achundweh", begleitete Bismard in bie große Welt ber Empfange, Teeabende und hausballe, und es war, als truge er zwischen Stoff und Futter ein Pulver eingestreut, von der Art jener Gifte aus Tausendundeine Nacht, die, den persischen Königen im

Rolben ihrer Ballschlägel ober zwischen ben Blattern eines unschuldigen Buches beigebracht, Sinn und Wesen bes Menschen volltommen veranderten. So wurde auch Bismard ein anderer, wenn er in diesen Frad fuhr, sein Korper rudte sich straffer zusammen, seine Zunge spitte und schärfte sich, seine Augen schienen mit dem klaren Blid die hartesten Dinge rigen zu können wie Glaserdiamanten, in seinem Gehirn arbeitete ein System kleiner Greifzangen, die erbarmungslod zupackten.

3m Saus bes Regierungeprafibenten Grafen Arnim war eine vornehme Burbe babeim. Die Boflichfeit bicfer allmontaglichen Empfange murbe fo fuhl ferviert, wie ber portreffliche Champagner, von bem es eine bestimmt abgemeffene Angahl Flaschen gab. Go überftieg auch bie Stimmung niemals einen gemiffen Grad, fonnte niemals gu rheinlandischer Ungebundenheit ausarten, und wenn man nach Saus ging, fo hatten bie Aufgeschloffenften unter ben Baften bas Gefuhl, eine Unnaherung fei verfucht worden, aber auf halbem Wege fei man ftehen geblieben. Das genugte fur Die 3mede Diefer Gefelligfeit, benn man fam nicht ins Baus bes Regierungeprafibenten, um Freundschaften ju fchließen, fondern um einander tennen zu lernen. Dach einem bestimmten, vom Grafen forgfam ausgearbeiteten Plan murde alles in fein Saus geleitet, mas Nachen an wichtigen Perfonlichfeiten hatte, Induftrie und Beamtenichaft. Abel und Burgertum mifchten fich hier fur Die Dauer eines Sangabende, um nachher wieber in ihre ftreng gefonderten Betten jurud. aufluten.

Die Grafin, bie fur fich bem warmeren Seelenklima zuneigte, empfing ben Referendar Bismard mit freundlich ungezwungenem Gruft. Dann fiel er fogleich in bie

mutterlichen Sande der weißhaarigen Grafin Sompesch: "Bo bleiben Sie, Bismarck? Bo steden Sie? Bastreiben Sie? Barum sehe ich Sie nicht bei mir?"

"Das Egamen, gnabigfte Grafin, man lebt nicht nur

feinem Bergnugen."

"Ich wunfchte aber, mein Lieber, daß Sie das bifichen Bergnugen, das Sie sich gonnen, bei mir fanden. Aber ich bin Ihnen wohl schon ein wenig zu alt."

"Frauen wie Sie werden nicht alt." Es war aufrichtig, was Bismard fagte, und bie Grafin bantte mit

einem warmen Blid bes Bohlgefallens.

Bismard gog feine Bahn burch ben Saal. In Mallindrobt vorüber, ber fich ein gacheln bes fluchtigen Befanntfeins um bie bunnen Lippen gwang, an einem Dreimannerstein vorbei, auf bem ber Graf Urnim, ber echte David Banfemann und Ludolf Camphaufen inmitten ber Brandung ber Gefellichaft ftanben. Gie fprachen von öffentlichen Dingen, und Banfemann hielt ben Grafen beim Anopf, mahrend er ihm bie gehn Gebote bes Freis handels in bas Behirn ju hammern versuchte. Geine Glate fpiegelte bas Rergenlicht bes Saales, und ber Graf muhte fich, indem er ben Ropf gurudbeugte, bem feinen Strom gerftaubten Speichels auszuweichen, ber aus Banfemanns Mund fpruhte. Bismard fonnte ein gacheln nicht unterbruden. Der aufgeregte David Banfemann ftanb bor ihm, ber ben wiberfpenstigen Bauern mit Gewalt in ben Dampfmagen gerrte. Ludolf Camphaufen mit bem Demagogenbart machte baneben ben Ginbrud mubfam gebanbigter Ungebulb, er ichien nur auf ein Atembolen Banfemanns ju marten, um fich burch bie gude in bie Debatte fturgen gu fonnen.

Ein Blid lentte Bismarde Rure, und Bismard tonnte

nicht anders, als gehorchen, obzwar er heute durchaus fein Berlangen nach lauem Geplatscher von Worten und nach Parfum hatte.

Ifabella Loraine fag an bem ichlanten Spiegel neben ber Eur jum Speifezimmer. Sie hatte fich fo gefest, baß man in bem Glas, beffen fliegenbes Gilber von einer feinen, fcmalen Girlande golbener Rofen umrantt mar, ihre Seitenansicht vor fich hatte. Go fah man, wenn man mit ihr fprach, brei Biertel ihrer Geftalt, an ber Natur und Schneiberin ju einem fleinen Bunber gufammengewirft hatten. Der geblumte Reifrod hob fich von ben feinen Rugen, uber beren ichone Rnochel gartlich gefreugte Sammetbauber liefen. Die weiten Armelbaufden waren von ben Schultern gefunten, bie ben matten Glang von Billarbballen hatten, und ben fchlanken, leicht gebogenen Sals fußte eine weiche, flaumige Pelaboa. Um ben Ropf aber lief eine Ferroniere, ein bunnes Goldfettden, bas eine große Perle mitten auf ber Stirn fefthielt, ein Schmud, ber feinen beutschen namen "Gehtbieber" ju recht trug, benn mer ben Blick einmal bieber geheftet hatte, fonnte ihn nicht fobalb wieder befreien. Es war bem feineren Auge ein ratfelvolles Spiel, biefes Gleiten bes Lichtes von ber Perle, Die einen franklichen Blang jufammenbrangte, auf bie etwas mube Baut bes Befichtes mahrzunehmen. Doch ftanben bie ichonen, ftolgen Brauen wie zwei leicht geschwungene Bruden aus Ebenholz, unter benen Teine Geen opalblauen Baffers schimmern, noch verlief bie gerabe Rafe in einer munberfamen Leichtigfeit gur Stirn; aber bennoch mar aus ben funfundbreifig Jahren biefer Frau ein feiner Sauch von Reife uber ihre Baut geweht. Gie tonnte ihn gerabe noch ale vielleicht angiehenben Reig gemahren laffen, ohne

aufzuhoren, jung zu fein, einfach jung, sie brauchte ihn nur mit einer unvorsichtigen Bewegung zu bemerken, um ben Gindruck zu machen, sie stehe schon an ber Schwelle zur zweiten Jugend.

Sie bewegte ben großen Federfacher: "Die Grafin Sompesch hat Ihnen Borwurfe gemacht, daß Sie sich fo

felten feben laffen."

"Wiffen Sie vielleicht auch, was ich geantwortet habe?"
"Dasfelbe, was Sie mir antworten wurden, wenn es mir einfiele, zu fragen: daß Sie fur Ihr Examen gearbeitet haben."

"Sie aber fragen erft gar nicht?"

"Nein! Ich habe keine Lust, mich anlugen zu lassen." Bismarck sah über die nackte, warme Schulter der Frau hinweg auf das kulle Bild des Nackens, das er im Spiegel vor sich hatte. Die feine, weiche Linie des Rückens versank in den schwarzbraunen Pelz, wie ein Geheimnis, das einem dargeboten und dann doch wieder entzogen wird. "Ich glaube manchmal," sagte er, "Sie . . . Sie meinen überhaupt, die Arbeit existiere in Wahrheit gar nicht, sie sei eine Lüge, eine Ersindung."

Sie schlug mit ihrem Facher die Luft: "Bielleicht nicht eine Luce — aber eine Ausrebe."

"Sagen wir: berechtigte Motwehr."

"Notwehr gegen feine beften Freunde? Bollen Gie mir fagen, ob fich bas jufammenreimen lagt."

"Es lagt fich vieles nicht reimen, mas in ber Belt ber

Tatfachen bennoch nebeneinander besteht."

Der Pelzsaum in der Nahe des Mundes der schönen Frau flatterte von heftigerem Atem. "Sie sind unglucts lich, Bismard; Sie tragen eine Maste."

"In ber Sat, Berehrtefte, ich zweiffe baran, bag es

178

eine Gerechtigkeit gibt. Weber in der Welt im großen, noch bei der königlich preußischen Regierung im kleinen. Man könnte ruhig beide miteinander vertauschen und die königlich preußische Regierung in den Himmel versehen, es wurde auf der Welt nicht um ein Haar anders. Nur daß die Schuhengel vielleicht Nummern bekämen und die himmlischen Heerscharen in Uniformen gesteckt wurden. Alle Jahre einmal großes Wandver und dann Parademarsch vor dem allerhöchsten Kriegsherrn. Der göttlichen Weltvernunft aber wüchse der Zopf, den sie die dato unssichtbar trägt, zu einem recht realen Ding aus und hinge aus den Wolken herunter. Bielleicht ware das der Wegzum Mond."

"Bismard, Gie muten gegen bie eigene Natur."

"Benn Sie meinen, daß man ungludlich ift, wenn man flar zu fehen beginnt, so haben Sie recht. Die Safte trocknen im Bureau ein, man muß bisweilen etwas Gift nachgießen, daß sich bas Blut nicht zu Brei verbickt."

"Als ich Sie fennen lernte, waren Sie von einem fo schonen Chrgeiz erfult. Ihre Laufbahn enttaufcht Sie?"

"Ehrgeiz, Berehrteste! D ja, ich kann einmal, wenn ich alt und dur bin, etwas erreichen, ein Amtlein, in bem man ein Dutend oder zwei Dutend anderer Unsglücklicher nach Gefallen hins und hersprengen kann. Aber lohnt so etwas das Opfer an Kraft und Unabhängigkeit, das man gebracht hat? Das Wohl des Baterlandes? Ich bin nicht edel genug, an das Baterland zu denken, wenn mir selbst die hande in Eisen klirren."

Der "Adundweh"-Frad schnitt in ben Achseln. Er trug sich wie eine Zwangsjade. Die Augen unter ben stolzen Ebenholzbruden nahmen bas Bilb ungebardiger Jugend auf und bewahrten es mit einem leichten Schmerz.

179

Das gelbe, wilbe Haar war widerspenstig über der Stirn aufgebäumt und sanktigte sich an den Schläsen ein wenig über die Wangen vor. Darin lag der Drang nach Freiheit und die muhsam getragene Bandigung, und zugleich war in diesem gelben Blond etwas von der Farbe reisender Felder unter weiten himmeln, im Schwung der Locken über der Stirn das Aufspringen des Getreides unter einem Windstoß. Mund und Kinn wiesen einen Willen, der keinen Beschl empfing, als von dem stählernen Blau der Augen. Den hals aber faste eine hohe, schwarze Binde zusammen, wie nur je bei einem ganz auf das Allerkorrekteste bedachten Beamten älterer Grade.

"Sie verschworen sich mit Ihrem Unmut gegen das liebe Leben," fagte Ifabella leife, als ware bas etwas fehr Zartes, bas sie ihm in die Seele legen wollte.

Bismard sah wieber über ihre Schulter weg in ben Spiegel. "Sehen Sie," sagte er, "so ist bas Ideal, wie bieses Bilb im Spiegel. Das Leben ist naher und warmer, bas Ideal ist fühl und rein. Aber man kann es nicht ankassen, ohne häßliche Flecke zu hinterlassen."

Långst war der Facher im Schoß und machte feinen foketten Schlag mehr. Jest schaute die schone Frau ein wenig angstlich nach dem eigenen Bild und ruckte fort, als wunsche sie keineswegs jum Ideal erhoben zu werden.

"Sie sind ein Romantifer. Lassen Sie das Spiel mit den Spiegeln. Das sind unheimliche Freunde und auch für Ideale etwas unbeständig. Sie heben nichts von dem auf, was man ihnen anvertraut." Und dann, mit gesenkten Augen und Händen, deren Finger sich langsam zusammenschlossen: "Ich glaube, Bismarck, Sie lieben noch immer."

Graf Arnim fam vorbei, mit seinen beiden Begleitern. Man horte das Wort Schutzoll, es platschte wie etwas Körperliches auf den Boden und wurde festgetreten. Bismarck sah den Herren nach und sprach hinter ihnen drein: "Vorbei, vorbei — Berehrteste, ich habe meine Berlobung aus sehr sachgemäßen Bedenken aufgelöst und muß noch heute einen Lobgesang auf meine Besonnenheit anstimmen. Ehestand, Meib und Kind, Mindeln, Geschrei, Schulden, das gehört zusammen. Obzwar meine Frau das einzige Wesen auf der Welt ist, das ich mich entschließen könnte zu beneiden, sehe ich nicht ein, was mich dazu bestimmen sollte, einen Wenschen so maßlos glustlich zu machen."

"Eine Bergogenichte! Bismard!"

"Ja! Und ein königlich preußischer Referendar ohne befondere Aussichten und ohne Bermögen!"

Bon ungefahr schob sich Savigny im Saal heran, und seine Blide liefen vor ihm her. "Ihr Freund kommt," sagte Frau Loraine und hob die Schultern zur Haltung der bewußten Schönheit, "ich glaube, er sucht Sie!"

Savigny suchte ben Freund. Er fam mit einem Lacheln, hulbigte mit ein paar gangbaren Soflichkeiten und zog Bismard mit einem Lacheln — auf ein Wort — beiseite. "Otto," sagte er hastig, "Lilian verreist morgen."

"Berreift! Morgen! Bohin?"

"Nach Biesbaben. Sie find heute beim Großen Monarchen."

"Ich banke bir." Er tehrte zu Frau Ifabella zuruct. "Bismarct, was hat Ihnen Savigny gefagt?" Der Facher schlug wieder die Luft, aber es war nur so, weil bie Sande etwas zu tun haben mußten. "Er hat Ihnen etwas Wichtiges gesagt. Ich habe gesehen, wie es Sie

getroffen hat ... mas ift es, Bismard? Gie haben bie Augen jugemacht, Ihre Lippen haben gegittert."

Die beiden großen Gesellschaftskäume der grässich Arnimschen Wohnung standen zueinander im Berhaltnis der beiden Abteilungen einer Sanduhr, deren Inhalt immer durch eine dunne Offnung rieselt, um den einen Raum zu verlassen und den anderen zu füllen. Jest stand es so, daß der Menschensand durch die enge Einschnürung der Tür aus dem Tanzsaal in den Speisesaal sieferte. Nach einer Stunde würde die Sanduhr umsgekehrt werden, und so maß man hier die Zeit. Alles mußte kahe an Frau Loraine und Vismarck vorüber, und es war unerläßlich, sich zu beherrschen. Sie sagte lächelnd, mit leise wallendem Schwung des Kächers, während ihre Stimme rauh und dunkel war: "Sie müssen mich zu Tisch führen, Bismarck! Hören Sie! Sie dürsen nicht fortgehen."

Er heftete ben Blid auf die Perle auf ihrer Stirn. Die Sanduhr maß die Gesellschaft in ihren zweiten Raum, und Bismard empfand etwas Schidsalhaftes in diesem Schauspiel. Überall war eine große Hand, die Menschensleben und Menschensitten wie ein mechanisches Spielzeug abschnurren ließ.

Mallindrodt kam vorbei, mit einem faum gemilberten malitibsen Schielen; feine Schuhsohlen schliffen auf dem glatten Boden, das war hofische Eleganz.

"Es ift also mahr . . . ich habe es nicht glauben tonnen . . . aber es ist mahr, ich sehe es." Aus ben Augen

brach ber ungebandigte Rummer, die Perle war stumpt geworden, und auf eine unerklarliche Beise veränderte sich das ganze Besen und Aussehen dieser Frau: der Glanz der Schultern verblich, der Mund wurde herb und alt, die haut der Stirn war auf einmal von unzähligen feinen Rissen durchzogen.

Die gute Grafin hompesch rauschte burch ben Sanduhrshals, lachelte unter weißem haar: "Kinder, habt ihr feinen hunger?"

"Jest weiß ich es, Bismard...es ist also boch biese Lilian Westermore... Sie können nicht lugen... sie ist es ... qualen Sie mich nicht langer. Sagen Sie die Wahrheit."

Rebenan fnallte bie erfte ber bewußten Champagner- flaschen.

Bismard rif ben Blid von der Perle los, sah nach der Empore, auf der sich die Musikanten rusteten. Einer hatte aus einem Notenblatt eine Rinne gefaltet, aus der er ein paar eben empfangene Gelbstücke in seine linke hand gleiten ließ. Ein anderer hielt ein Weinglas gegen das Licht, man sah einen Goldschimmer auf seinem Gesicht.

"Entschuldigen Sie mich, Madame," sagte Bismard und wandte Isabelle ben Ruden. Er ging durch ben Saal, als hatte ihm jemand gesagt, die Decke könne jeden Augenblick einstürzen. Ein wildes, sinnloses hasten war in ihm, das sich gegen alle Damme der Besinnung warf. Die schone Frau saß allein im Saal, starrte nach der Tür, und der weiße Kächer in ihrem Schoß zuckte wie der Flügel eines augeschossen Bogels.

Lilian Westermore war mit dem Reverend James Westermore über den Kanal gekommen, um die europäische Welt zu sehen. Man hatte mit Brüssel begonnen, hatte in Paris fortgesetz und war jest in Aachen, wo Gold und Schönheit in Umlauf waren. In einer kleinen Landsstadt in Yorkshire hatte man nicht viel Kenntnisse vom großen Leben erworben, und wenn der Reverend am Sonntag von der Kanzel gegen das große Babylon donnerte, so war es mehr deshalb, weil es eben zu einer seelenstärkenden Predigt so gehörte, als daß er eine klare Borstellung von dieser Berruchtheit gehabt håtte.

Der Teufel aber hat absonderliche Wege, um Beute zu machen, und wegen des Reverend Westermore ließ er eine alte Tante in Manchester sterben, so daß dem braven Mann eine kleine Erbschaft zusiel. Dieses plogliche Einströmen von Geld in seine Taschen verwirrte ihn ein wenig, und anstatt daß er es ohne Zogern auf die Bank getragen hatte, um mit den Zinsen seine Einkunste aufzubessern, beschloß er, einen Teil dazu anzuwenden, um sich mit eigenen Augen von der Niederträchtigkeit der Weltzu überzeugen.

So weit ber Kirchturm sichtbar ist, hat der Teufel keine Macht über den Pfarrer. Aber kaum war das spige Dach hinter den Hügeln von Yorkshire verschwunden, so sprang der Satan hinten im Postwagen auf und schlug die Klauen in Reverends Rockfragen. Er fuhr als blinder Passagier über den Kanal und trottete in Parist triumphierend auf allen Wegen hinterdrein. Sein Einslußzeigte sich darin, daß der Reverend troß eines heftigen Locziehens auf die Lasterhaftigkeit der Zeit nicht zu dem

Schlusse kam, es sei besser, ihr aus dem Wege zu gehen, sondern daß er nach der Wahrheit: wer schimpft, der kauft, Verlangen trug, recht viel davon zu lernen. Sich selber sagte er freilich nur, es geschehe, um nachher so recht aus Herzensgrund und aus der Fülle der Erschrungen heraus seine andächtigen Zuhörer warnen zu können.

3mei Grunde verhinderten, bag bas Schifflein bes Reverend an bes Teufels liebster Rlippe gerschellte: ber Frau. Er war nicht mehr in bem Alter, in bem biefe Rlippe ihre gange Gefahrlichfeit bemahren tann, und bie Begleitung feiner Tochter Lilian gwang feinen Rurs weit außen um ben bedrohlichen Gurtel herum. Aber bas Meer bes Lebens ift woller Tuden, und wer die Charybbis vermeiben will, fann leicht ber Schlla verfallen. gewaltiger Malftrom mar ba, ein Malftrom voll Gold, ber freifte um grune Tifche, auf benen bie Rarten fielen und Rot ober Schwarz über Schicffale entschied. In bes Reverend Augen tam ein arges Funteln und in feine Banbe ein Bittern, ale er bas fah. Gein Berg flog in ber Bruft, und in feinen Tafchen jog bas Gold wie ein ichmerer Rlumpen. Es fam ein Abend, an bem er einen geringen Betrag gaghaft auf eine Rarte fette, und an biefem Abend jog ber Teufel bie Schlinge ju und lief ihm nur gerabe fo viel Luft, um atmen und bas Spiel fortfeten gu tonnen. Das fleine Erbteil verfiderte an ben Spieltifden von Bruffel, Paris und Nachen, und je mehr es ichwand, besto hartnadiger hette ber Reverend hinter bem Glud ber, benn er hielt fich jest fur berpflichtet, Lilian zu erfeten, mas ihr feine bisherige Ungeschicklichkeit ichon verloren hatte.

Lilian felbst gab sich teiner Taufchung über den Aus-

gang dieser Reise hin. Sobald sie einmal erkannt hatte, daß die spate Leidenschaft des Baters nicht mehr zu zügeln sei, ließ sie Tranen und Borwürfe und stellte ihre kühlen und klugen Gedanken auf das ein, was ihr dabei zu tun obliege. Sie machte sich klar, daß letzen Endes sie die Kosten zu tragen haben werde, und wußte, daß sie diene, denn sie sah, daß ihre Schönheit hoch im Preise stand. Es waren freilich welche, die sie vom Fleck weg für ein hübsches Sümmchen gekauft hätten, aber solche Nachfragen hatten für Lisian keinen Wert, denn ihr Gesschäft bedurfte einer soliden Grundlage. Sie prüfte sorgsam, was an sie herankam, und war nicht geneigt, sich an jemanden wegzugeben, bei dem die ganze Angelegensheit nicht unter Beistand der Moral hätte erledigt werden können.

In Nachen aber geschah etwas Unerwartetes. junger Mann erschien, in bem mar etwas, bas fie bisher noch bei niemandem gefunden hatte, eine Rraft, die in fie einbrang, fie überflutete, eine heftige, verwirrende Bartlichfeit, die fo feltfam wirtte, bag ihr alle Plane morfch murden und gerbrockelten. Ihre Rlarheit trubte fich, und fie versuchte wieder wie fruher, mit Bitten und Eranen ben Bater von ben Spieltischen ju gieben, um einzuseben, baß feine Seele ju fehr von Giften burchfett mar, als baß fie noch Widerftande hatte aufbieten tonnen. fragte fid, ob fie es auf fich nehmen burfe, ben Beg gu verlaffen, um einem Geluften ihres Blutes gu folgen, bas fich ju fo ungelegener Zeit melbete. Das mar alfo bas fuße Ratfelbing ber Romane, biefe Anfpannung, Unruhe, Gehobenheit, Berfuntenheit und Berduntelung bes Blides. Es gab Stunden, in benen fie bie Ringer prefte und tranenlos, mit ausgebrannten Augen vor fich bin fchaute.

entschlossen, den jungen Menschen nicht mehr zu sehen. Dann erhob sie sich, zog sich an und ging zum Brunnen, wo sie ihn zu treffen sicher war.

Der Reverend war in dieser Zeit ihrer Aufsicht weniger unterworfen als sonst und machte sich die lockere hand zunute, indem er an allen Spieltischen von Aachen dem rollenden Gold nachhetzte. Bis der Karren so grundlich in den Sumpf eingefahren war, daß man an kein holen mehr benken konnte und machen mußte, daß man weiter kam. Was jest noch geschehen mußte, daß wollte Lissan wenigstens nicht in Aachen vor sich geben lassen.

Bismard sand, wie Savigny gemelbet hatte, seine kleine Gesellschaft im hinterzimmer bes Großen Monarchen. Es war nicht Lilians Schuld, daß sie noch einmal mit Bismard zusammentraf, Norcott und Aftley hatten bei einem ganz zufälligen Borüberfragen im Hotel erfahren, daß der Reverend Westermore nach Wiesbaden verreise, und hatten sogleich landsmannschaftliche Rechte geltendgemacht, indem sie ganz nach Art der britischen Weerbeherrscher das Westermoresche Schifflein einfach enterten und in die Bucht eines Abschiedsabends lotsten. Lilian konnte es nicht verhindern, daß man Bismard Nachricht zukommen ließ.

Nun stand er ba, wie er aus ber Gefellschaft entlaufen war, und muhte sich, ben heiteren Ton zu treffen, ber hier als erstrebenswert galt. Aber in biesem Raum, bessen Seele boch sonst ganz auf ben liederlichen Frack "Juchheisfassa" gestimmt war, und ber nicht Staub, sondern Juchpulver abzusondern schien, war alles heute schwer und brudend. Norcott war, wie immer nach einem guten Effen, sehr laut und aufbringlich. Es sei hochste Zeit, daß Miß Lilian Aachen verlasse, nach bem letten Ball

hatten die Aufwaschweiber unter dem Tisch des Reverend drei gebrochene Herzen und zwei verlorene Eheringe hinsausgekehrt. Der Reverend saß, wie immer, wenn er nicht spielen konnke, stumpf und gleichgültig dabei, Lilian untershielt sich mit Astley, indem sie kat, als hore sie Norcott gar nicht.

Bismard versuchte ein paar Scherze, aber fie fielen ihm von ben Lippen wie Bogel, die noch nicht flugge find, aus bem Reft, und verredten elend auf ben Wegen bes Gefpraches. Alles war fo unfagbar traurig und entmutigend, und es ichien, ale hatte niemale auch nur bas fleinste Einverstandnis mit Lilian bestanden, als tonne er fich nicht auf Borte berufen, bie ihm felige Bunben gefchlagen hatten, als mußten bie Wege und fleinen Pavillons um Machen nichts von bem Geheimnis biefes Munbes. Lilian mar unendlich fern. Es gab Zauberbrillen, bie alles rofig machen fonnten, und andere, die alles ins Afche graue verfetten. Dun gut: es fcbien, ale habe man ihm ein foldes Zauberglas gereicht, burch bas alles Dabe ins unerreichbar Beite gerudt ichien, obzwar man es mit Banben hatte greifen tonnen, wenn fie nicht burch ben Bann gelahmt gemefen maren.

In biefer Frau und ihrer blonden Schonheit erneuerten sich ihm zwei fruhere Abenteuer seines Herzens. Es war, als habe bas Schickfal schon zweimal zum selben Ziele angesett, ohne vollenden zu konnen; dieses war der dritte Bersuch, und Bismard war entschlossen, sich an die Rader zu hangen und nicht nach Sinn ober Unfinn, sondern nach dem dunkeln Drang in seines Lebens Tiefe zu handeln.

Er starrte Lilian an, daß sie den Ropf noch mehr zu Aftlep wandte, um der Flamme zu entgehen. Norcott 188 lallte mit Westermore über Gewinnsthoffnungen und Glud und Ungluck im Spiel. Der junge Marchese Montebello ließ Karten bringen und führte einige Zauberkunstsücke vor, die er von einem Landsmann, einem reisenden Prosessor der Salonmagie, gelernt hatte. Schon der bloße Anblick der Karten trieb dem Reverend die Trägheit aus und ließ ihn ausmerksam näher rücken.

Lilian aber wollte auch von biesen harmlosen überraschungen ber Karten nichts sehen und eiserte immer mehr gegen Aftley, ber fur bie Jagd schwarmte, wahrend

Lilian bas graufame Bergnugen verwarf.

Bismard faß zwischen beiben Parteien. Der Abend zerrann, schloß sich weber in Ernst noch in Scherz irgends wo ins Ganze. Mube und erschopft ging man ins Hotel, mit summendem Ropf, denn man hatte getrunken, ohne sich befeuern zu konnen.

Es tam ein Augenblick, in bem es sich gefügt hatte, baß Bismarck mit Lilian allein gewesen ware. Aber, als ob sie gewußt hatte, baß ihm bas Wort siedendheiß vom Berzen schoß, rief sie Montebello heran, um ihn nach irgendetwas Belanglosem zu fragen.

Der Abschied mar tuhl, im Rreise ber anderen reichten

fie fich die Bande.

Die Freunde zogen noch weiter, ins lustige Aachen zu Tanz und Wein, schlugen sich durch die Nacht bis in den strahlenden Morgen hinein, und in allen diesen Stunden war fur Bismarck nicht ein einziger dunkler Punkt des Bergessen, daß ihm Lilian genommen worden war.

10.

"Es ift flar," fagte ber Reverend, "bag es eine Methode geben muß, um zu gewinnen. Wenn ber oberflachliche

Betrachter meint, beim Spiel fei alles Zufall, so ist zu entgegnen, baß es keinen Zufall gibt. Was ber Mensch Zufall nennt, ist alles Fügung ber Vorsehung, und beren Namen allein schon sagt, baß sie nicht blind ist, sonbern schärfer und mehr sieht als wir armen Wenschenkinder. Die Vorsehung wirkt nach bestimmten Gesehen, die sie sich selbst gegeben hat und die uns nur zu verwickelt sind, um sie klar zu erkennen."

"Sie meinen also," ermiderte ber Oberst Morris, ins bem er Westermore scharf ins Auge faßte, "auch beim Gludespiel gebe es bestimmte Gesetze, deren Kenntnis sich erwerben lagt."

Der Reverend nickte eifrig, in den Augen stand zwischen geröteten, von Nächten gebeizten Augenlidern fahler Glanz. Um den Mund sag noch ein karger Rest der Salbung des Kanzelredners, Augen und Stirn trugen schon grau in grau die Spuren der Entwürdigung und Verwüstung. "Ja ... und ich bin auf dem Wege ... Erfahrungen muß man sammeln ... es lohnt sich, ein Vermögen zu verlieren ... man kann zwei zurückgewinnen."

Lilian tam mit dem Bedjer in der hand vom Brunnen. Der Oberst schlug mit der Peitsche gegen die Reitsstefeln, sein Gesicht trieb einen Glanz von Wohlgefallen hervor: "Schon, wie dieser Sommertag, Miß Lilian."

Sie fiel ihm herb ins Wort: "Ich bin mit Ihnen nicht zufrieden, Oberst. Was haben Sie mir versprochen? Und nun sien Sie selbst mit meinem Vater die ganze Nacht am Spieltisch."

"Sie haben recht, Miß Lilian, Wiesbaden ift ein Moraft, obenauf schillern ein paar Furstlichkeiten wie grelle Sumpfbluten, das funkelt von Orden, und jeder Lakai hat eine goldene Rase. Darunter ift bann ber Schlamm

bes Gesindels. Herz und Geist gehen hier zugrunde. Man sollte nicht spielen. Aber wenn man da an dem grunen Tisch sitzt, da spurt man, wie das Leben kocht und braust. Jeder bezwingt sich, keiner sagt ein lautes Wort, aber man fühlt doch, wie Gewinnen und Berlieren heiß durch die Menschen geht und da will man seinen Anteil an der Leidenschaft."

"Warte nur, Kind . . . " erganzte Bestermore, "nicht mehr lange follst bu bich beklagen muffen. Es geht aufwarts . . . warte nur."

Die Saulen ber Kolonnade standen start und fest unter bem Dach des Wandelganges, eine wie die andere, in ihrer strengen und einfachen Schonheit durchgebildet, in sich beruhend und doch den andern zur Gemeinsamkeit gefellt, und Lilian war es wie ein Trost, als sie sich jest an eine von ihnen lehnen konnte. Durch den dunnen Stoff des Reides spurte sie das Rund des Schaftes wie eine Versicherung gesunder Kraft.

"Um Gewinnen ober Berlieren ist es mir nicht," horte sie ben Oberst sagen, "es ist die Leidenschaft, die mich anzieht." Sie horte das Rlopfen der Reitpeitsche auf die Stiefelschafte. "Sie verstehen das nicht, Miß Lisan. Sie sind tuhl bis ans herz hinan. Die Leidenschaft kann ein Studium sein, es gibt kein interessanteres, oder eine Medizin. Gift gegen Gift, der Belzebub gegen den Teufel, Spiel gegen die Liebe. Ich gewinne unaufhörlich, Miß Lisan!"

Das Leben biefes jungen Julitages war überquellend von unbedachter heiterfeit. Bagen famen vorbei, jeber mit einem lachenden Strauß von Spigen und Bolants, ein Reiter in veilchenblauem Frack mit goldenen Knopfen und hofen von weißem Sammet ließ zu Ehren der hubschen

blonden Englanderin unter den Kolonnaden sein Pferd tanzen und steigen, kleine Eselchen trugen Kinder auf ihren Rucken, Häuschen von mit Gluck gemischter Angst. Wenn dies ein Sumpf war, so war es offenbar ein sehr lustiger und blühender Sumpf, und wenn man sich ihm auch nicht anvertrauen mochte, so konnte man boch nicht leugnen, daß er hübsch anzusehen war. Ein wenig Weltsfröhlichseit und Leichtsinn wehte zu Lisian herüber und nahm etwas von der Last ihrer Gedanken. Gewiß: schließlich würde auch das zu überwinden sein, und nur in Romanen starben die Heldinnen an gebrochenem Berzen.

Zwischen Beiß, Blau und Rosa kam ein brauner Rock heran, das war der Frack "Juchheisfassa", und Bismarck trug ihn bedächtigen Schrittes und achtsamen Auges durch das Getümmel der Promenade. Er ging so vor, wie jemand, der ganz bestimmt weiß, wo er etwas verloren hat, und nun nach einem bestimmten Plan jeden Quadratzoll absucht, so daß keine Tucke des Verstedens nüßen will.

Für Lilian liefen die Farben in ein breites Band gusammen, daß sich in bunten Streifen um sie drehte; sie
glitt mit großer Schnelligkeit abwarts, einem unausweichlichen Zusammenstoß entgegen. Es riß sie mit einem
jähen Schritt hinter die Saulen. Aber Bismarck hatte
sie schon gesehen, kam heran, sein Gesicht tauchte aus dem
Wirbel, seine Hand streckte sich vor . . .

Ja . . . und er habe vierzehn Tage Urlaub genommen, um einmal Wiesbaden anzusehen. Den Ropf ausrauchen laffen, nicht wahr. Es sei notig, denn die Examenarbeit habe ihm einen wusten Schabel gemacht. Alles durchseinander geschmiffen: preußisches Landrecht und Code civil,

7.

Kommunalverfaffung und Zollvorschriften, das muffe fich erst einmal ordentlich segen. Dann erst konnte weiter gearbeitet werden.

Herr Oberst Morris — herr Referendar von Bismard. Sie standen einander gegenüber, beide gleich groß, beibe gut gekleibet und von gleich guten Manieren. Der Oberst mit einem leicht gewolbten Bauchlein unter ber geblumten Beste, Bismard noch immer Spargelsproß, schlank, mit kleinem Ropf. Sie verneigten sich, reichten sich bie Hande und wußten, sie seien Keinde.

Lilian zog das Gesprach weiter: vom Leben in Wiedbaden und was die Aachener Freunde machten. Es sei ja erst furze Zeit her, aber in diesem lauten Trubel und Wirbel der Tage vergaße man einander so schnell.

Ein Reitfnecht fam die Promenade entlang, einen schönen Rappen am Zügel. "Da kommt "Hassan"," sagte ber Oberst, "ich muß die Herrschaften verlassen. Er muß mich täglich spuren, sonst zerschlägt er mir den Stall. Er will meine Faust. Auf Wiedersehen denn mittags."

Er saß auf und ritt grüßend bavon. Bismarck sandte ihm Mord und Tod nach, etwas von Sturz und Halsbrechen. Eine Hand legte sich auf die seine, Lilians Lippen bebten. Da wich alles Bose, und die Dinge hatten alle goldene Saume und zarte Musik. Bo sich Baumsschatten und Sonnenslecke durcheinanderwirrten, da schien es Bismarck, als sei dieses zarte Spiel von Dunkel und Hell der Sinn der Welt und man durse sich nur nicht irre machen lassen, wenn einmal ein Schattensleck auf die Tage siel. Sie gingen nebeneinander, hatten wenig Borte, und der Reverend zog schweigend hinterdrein, in seinem Hirn arbeitete das System der Wahrscheinlichkeiten des Gewinnens.

Der Mittag hielt sie voneinander fern und auch der Rachmittag mit seinem Kindersest auf dem Main, zu dem man im gelben Omnibus nach Biebrich und dann mit dem Kahn stromauf fuhr. Am Abend aber, als der Bater zitternd am Spieltisch saß und mit dem Obersten die Einsätze beriet, traten sie auf die Terrasse. Das Licht aus den hohen, schmalen Fenstern streiste die Wiese vor dem Kurhaus, und man sah einen dunnen, weißen Nebel über das Gras ausgegossen. Die alten Baume des Parkes ballten Finsternis um sich und wölbten sie wipfelschwer als Klumpen unter dem Sternenhimmel.

Langsam, langsam über die Treppe, jede Stufe eine Entscheidung, der Nebel schmiegte seine Feuchtigkeit an die Andchel, das Alopfen der Berzen war erst in den Fingerspipen fühlbar. Langsam, langsam durch die Schatten der Baume, Lilian wie ein helles Phantom neben Bismarck.

An einer Biegung bes Weges in eine fleine Lichtung hinein wartete bie Rurmust mit einem feinen Wiberhall, erfüllte bie gange Bloge mit Rlang.

"Bismard, warum find Sie gekommen?" sagte Lilian flagend, und es war wie aus einer Elfenballade ihrer Beimat, von den Mooren Schottlands oder den Bafalts faulen der Kingalshoble.

"Warum, Kilian? Marum? Soll ich zugrunde gehen? Nun kommen Sie zum brittenmal. Zweimal sind Sie mir entglitten, diesmal halte ich Sie. Zweimal habe ich dem Gögen ber Besonnenheit geopfert. Diesmal hat das Scheusal keine Macht über mich. Mag mein Leben zersschellen . . . ."

"Bismard, mas reden Sie da?" Lilian ftand fchlant und weiß unter ben Sternen, von Schatten umringt.

"Ich bin nichts und ich habe nichts, Lilian ... nichts als meine Liebe. Mag werden, was da will. Ich laffe bich nicht mehr." Er hielt ihre Hande, war mit feinem Gesicht bem ihren ganz nahe: "Ich verlobe mich bir ..."

Sie stand regungslos, überließ sich seinen Kussen. Ganz leise, traumhaft, wie ferne; singende Brandung schlug Musit in ihr Bewußtsein. Die kleine Lichtung wurde zu einem silbernen Eiland der Liebe, schützend stand der Bald herum ... Tan fant ins Haar, heiß schlugen die Kusse darein, sengten die Bedenken hinweg. "Ich verslobe mich dir," stammelte Bismard ... "Warum bist du gekommen?" klagte sie ... ihr Bille war in seinem geslöst, wilde, nackte Nachtelsen tanzten im Nebel ...

Als sie zum Kurhans kamen, stand eine dunkle Gestalt auf der Terrasse. "Miß Lilian! Miß Lilian!" Der Oberst schwenkte ein warmes, wollenes Tuch. "Wie unsvorsichtig! So im Nebel herunzulausen! Wie leicht können Sie sich erkälten. Ja, ja, die Jugend hat noch Feuer in sich . . . das denkt an nichts, und auf einmal ist ein Ungluck geschehen." Er lachte rasselnd. Er legte das Tuch um ihre Schultern. Und Lilian erschauerte, als fühle sie erst jest die Kühle der Nacht.

## 11.

Die rote Glut mußte sich unter ber Afche ber Tage bergen. Der Bater hatte sicher nichts bemerkt, benn ber sann seinem neuen System nach und erprobte es nachts an ben Spieltischen. Aber ber Dberft hatte seine Augen überall; wenn man ihn irgendwo ganz fest eingebacken glaubte, so fühlte man es ploglich wie kalten Schleim auf ber haut, daß er seine Blicke auf einen geheftet hielt. Er vermochte, in einer Ecke bes Saales sigend, die beiben

195

armen Menfchen in ber entgegengefetten fo einzuspinnen und einzufchuchtern, bag fie ihrem Alleinsein nicht trauten. Gelbit menn er gang gewiß und bestimmt nicht gugegen mar, ichien er Diftrauen und Angst in die Luft gefat gu haben, bag ihnen ihre Liebe nicht ins Belle und Freudige geriete. Langft war biefer Liebe Jubel und Buverficht verloren gegangen; um fo heißer brannten bie Ruffe unter bem Bauch von Gefahr; mas an heiligem Reuer fonft in langen Stunden ber Bartlichfeit verlobern fann. mußten fie in furgen Biertelftunden, in fluchtigen Minuten verspruben. Gie muhten fich, ihrem Beisammenfein in ben Meinungen ber anderen bie Unbefangenheit zu mahren. aber immer fcmerer murbe es ihnen, ben leichten Eon harmlofer Unterhaltung zu treffen, und oft ftodte zwischen ihnen ein verbachtiges Schweigen. Der Dberft richtete fein Betragen gegen Lilian auf eine gabe Bertraulichfeit ein, ale habe er fich gegen fie Rechte erworben, und gegen Bismard ichob er eine Gismauer von Ruble. Er spießte ihn immer irgendwie von oben herab an ein fpottisches Lacheln, und in Bismard fchof oft eine blinbe But hoch, ber fcmarge Birbel bes Baffes, in bem er meinte, nun muffe bie Rauft entscheiben. Er hielt biefen Menfchen fur fahig, ihnen Aufpaffer auf ben Bale gefest gu haben, er meinte einigemal ichon, einem tudifchen Schleichen auf die Spur gefommen zu fein. Das Entmurbigenbfte aber blieb, bag er gezwungen mar, auf Diefem glatten, hochmutigen, hoflichen Beficht mit ftetem Digbehagen ju forfchen, ob nicht ein Anzeichen ju finden fei, bas ubel gebeutet werben mußte. Manchmal fchlug ihm alles bas, biefes Beimlichtun und Duden, in einem bofen Brobem gusammen, ber feiner Geele ben Atem berfette und fie um freie Luft ringen lief.

Anfangs September entschloß sich ber Reverend Westermore, seine Zelte abzubrechen. Er hatte sein System noch immer nicht gefunden, obzwar er, wie ein Goldsucher des Mittelalters, reichlich Gold darangewendet hatte. Der Oberst, aus dessen Tasche die Westermoreschen Bersuche bestritten wurden, hatte sich in die Familie eingekauft. Als Bismard davon sprach, sich anzuschließen, fragte der Oberst: "Es war mir, als håtten Sie gesagt, Sie håtten bloß vierzehn Tage Urlaub genommen?"

"Es waren vierzehn Tage . . . " fagte Bismard, und seine Lippen zogen sich zur Fauft zusammen, "nun sind es mehr, meine Behorbe hat mir ben Urlaub verlangert."

Die toniglich preugische Regierung ju Nachen mußte aber nichts vom Berbleib ihres Referenbars; ber Bigeprafibent von Mallindrodt hatte bas nicht unterbrudte Bergnugen, ben Grafen Arnim barauf hinguweisen, bag Berr von Bismard mit feinem gang unverftanblichen Betragen nur bestätige, mas feine, bes Bigeprafibenten, von allem Beginn fubmiffest geaußerte Meinung gemefen fei: ein Sochhinaus ohne Ernft und Pflichtgefuhl. Es fam bagu, bag auf bie Rachricht von bes Referenbars unerflarlichem Ausbleiben Schneiber, Schufter und ber Speifemirt jum Großen Monarden ihre Bucher nach bem Ramen bes Berfchollenen untersuchten und ihrer Tafchen Angste vor ben Grafen trugen, auf bag er ihnen ju ihrem Gelbe helfe; bie Lamine, Die von Gottingen auf bem Beg uber Berlin nur gewachsen mar, fcmoll pernichtenb an.

Inzwischen zog Bismarck nach Suben, zwischen Leidenschaft und Berzweiflung. Die Gelegenheiten, mit Lilian allein zu sein, waren auf der Reise karg, der Oberst maßte sich immer mehr Gewalt an. Und auf der Plattform des Strafburger Munftere mare es zwischen ihm und Bismard fast zu einem bofen Bortwechsel gekommen, wenn Lilian nicht beiben die geschärften Borte angstlich lächelnd ins Barmlosere gewendet hatte.

"Jest follen sie es wissen," sagte Bismard abends zu Lilian, "ich kann mich nicht långer selbst verachten. Sie sollen es erfahren, daß wir und verlobt haben und daß du mein bist. Wenn ich nichts bin, so kann ich etwas werden. Nach Aachen gehe ich nicht mehr zuruck, ich krieche nicht mehr in die Roppel, aber die Welt seht mir offen. Ich habe zwei harte Fäuste und einen harten Kopf. Ich kann nach Spanien gehen, in Indien brauchen sie Offiziere, ich kann mir ein paar tausend Taler aufstreiben, in Sprien gibt es Landstriche, die man um einen Pappenstiel haben kann, ob ich meine Zigarren am Ganges rauche oder an der Elbe . . . wenn nur du bei mir bist! Heute noch sage ich es beinem Bater."

Lilian schluchte auf, schlug die Bande um feinen Bals, lag an seiner Brust, die Ellenbogen eng zwischen seinen und ihren Leib geschmiegt, als solle kein Teil ihres Körpers der Nahe des seinen nicht teilhaftig sein. Das wortlose Schüttern und Fliegen ihrer Schultern verwirrte ihn. Er schob ihre Stirn mit der hand von seinem Mund, suchte ihre Augen.

"Was ift es mit bem Dberft?"

"Dichte . . . nichte."

"Welches Recht hat ber an bid ?"

"Frage mich nicht! Frage nicht! Ich bin ungludlich

genug. Schweige, wenn bu mich liebft."

Vismard schwieg, er zwang einen Reifen um seinen Stolz, er beugte sich. Alles war gran eingewebt. So ein Rerl wie er — wenn er es mit einem folchen Kerl

zu tun bekommen und das von ihm gewußt hatte, was er von sich wußte, er hatte sich bedacht, ob er ihn für honorig halten und ihm Genugtuung geben folle. Die wunderbare Flammenblute seiner Liebe ging ein, und er tat so, als blube sie noch. Er wollte zahlen, man gab es nicht zu, und er war im Grunde damit zufrieden, nicht zahlen zu mussen. Nach allen Seiten hin war alles zah verfilztes Gestrupp von Tauschung und Trug.

Man tam nach Bern. Wenn Bismard auf ben Balton feines Zimmers trat und bie großen und reinen Berge por sich fah, fo ftohnte er laut vor brennender Scham.

Der Dberst überschlug Soll und Haben. Er war kein boser Mensch, nur ein kluger Rechner, und er konnte von seinem Geld keinen besseren Gebrauch machen, als indem er seinem hereinbrechenden Alter eine Gefährtin kaufte, die ihm Schönheit bot und den Resten seiner Jugend ein Wohlgefallen war. Die Summen, die er der unersättlichen Gier des Reverend opferte, sollten ihm Zinsen von Behaglichkeit und Freude tragen. Während er den Alten einkreiste, duldete er die Liebelei Lisians mit diesem langen Preußen, weil er der Ansicht war, daß ihm diese Herzenswirrung schließlich das Mädchen nur um so sicherer zutreiben musse. Er kannte die Frauen zur Genüge, um zu wissen, daß sie niemals geneigter sind, ihr Herz zu verraten, als wenn sie glauben, auf ihre Rettung bedacht sein zu mussen.

In Bern schien dem Obersten alles zum letten Zug vorbereitet. Bisher war das Geschäft noch rentabel zu nennen, nun überschlug er, was er gegen den Reverend zu fordern hatte. Die Summe, die er ausgesetzt hatte, war erreicht, er wünschte nicht, sie zu überschreiten. Zudem begann der Preuße immer lästiger zu werden und

spielte sich und seine Angelegenheit mit Lilian allzusehr ins Byronmäßige hinein. Die einst aufgebreht gewesene Lode hing ihm in die Stirn wie ein Stud Weltschmerz, in den Augen fror Menschenverachtung, um den Mund wetterleuchtete Gotteslästerung. Etwas in der Haltung dieses Burschen sing an bedrohlich zu werden, er konnte leicht irgendwie lästig fallen, wenn auch nur dadurch, daß er sich selbst aus der Welt wegknalte, und Lisian hing ihm dabei immer äffischer an.

Es war hohe Beit, ein Ende ju machen.

Im Botel bes Alpes war eine kleine internationale Gesellschaft beisammen, ein paar Franzosen, ein schweigsamer Berschwörer aus Italien, ein englischer Baronet, und es war ganz selbstverständlich, daß auch hier wieder bie bunten hieroglyphen ber Karten zu sprechen begannen.

Gegen Mitternacht erst gingen Bismard und Lilian auseinander, benn fur biese Racht schienen ber Oberst und ber Neverend am grunen Tifch verankert.

Bismarck lag noch lange wach, der Spielsaal befand sich unter ihm, er sah das Licht auf einer gegenübersliegenden kahlen Mauer, er hörte die halblauten Ruse, die mit den Karten sielen. War das der Inhalt eines Lebens? Spielen, Trinken und die Betäubung in einer kaum mehr als ehrlich empfundenen Leidenschaft. Sein in Aachen und Wiesbaden zusammengepumptes Geld war an den Spieltischen geblieben, die er um des Reverend willen nicht gänzlich meiden konnte, seine Liebe neigte zu einem schalen Rest. Die blauen Berge seiner Zukunft, einst voller Duft und Sonnenschein, waren von häßlichem Gewölf verhüllt . . .

Ein Klopfen an der Tur riß ihn in den fahlen Morgen. Mit der Gewißheit, es fei etwas Entscheibendes ge-200 scheen, sprang er an die Tur. Der Neverend fiel ihm beinahe in die Arme, er sah leichenhaft aus, in den Augen siderte eine trübe Feuchtigkeit, er wankte zu einem Stuhle, haltlos baumelte der Kopf. Die Hände schlugen mit einem schlassen Ton immer gegen die Armlehne. "Bismarck... Sie mussen helsen... geben Sie mir Geld..."
"Bas haben Sie?"

"Geben Sie mir Geld!" Die Unterlippe bog sich bem Reverend nach außen, dunnflussiger Speichel tropfte aus ben Mundwinkeln. Die Sonne kam herauf, und es war schrecklich anzusehen, wie ihr reines Not auf das verswüstete Gesicht siel. "Er will nicht mehr ... er macht Schluß ... er will sein Geld haben ... Helsen Sie mir, Bismarck ..." In einer verworrenen Hoffnung schielte er von unten her in Bismarcks Gesicht. "Ich habe versloren ... und er will nun alles ... alles auf einmal ..."

"Wer? Der Oberst?"

"Sie haben boch ein Gut, Bismarck ... man wird Ihnen Gelb geben ... man leiht Ihnen auf bas Gut. Rehmen Sie Gelb auf ... Lilian ..."

Dieser Name versette Bismard in But. Lilian: ein Lockvogel, ein Spielerkniff. "Schweigen Sie!" schrie er. hundisch, geschlagen budte sich ber Reverend, seine Sande klappten wieder schlaff gegen die Armlehne bes Stuhles.

"Der Oberst will sein Gelb . . . ?" fragte Bismard noch einmal, benn, obwohl er sogleich alles verstanden hatte, wunschte er boch gang sicher zu gehen. "Wie viel brauchen Sie?"

Der Reverend zog ein Auge weit auf und brudte bas andere zu; bas war so widerlich schlau anzusehen, baß sich Bismarck emporte. "Es werden zehntausend Taler sein!" sagte er zogernd.

"Zehntausend Taler! Ich will nachdenken, ob ich Ihnen helsen kann! Aber gehen Sie jett zu Bett, Reverend ... gehen Sie!" Bismard zog ben schlaffen Klumpen Mensch am Arm aus bem Stuhl und schob ihn auf ben Korridor. Westermore sah sich noch einmal um, bittend und schlau, unterwurfig und unverschämt.

Bismard warf bas hemb ab, fuhr mit bem Ropf ins Waschbeden, blieb so lange unter Wasser, bis ihm ber Atem ausging. Noch einmal und noch einmal tauchte er unter, bis es war, als habe er seine Lungen mit ganz frischer Luft gefüllt. Er kleibete sich an, lief ohne Frühstud aus bem Hotel, rannte braußen vor der Stadt über die Hohen, warf sich hin, weinte ins Gras, starrte nach dem Reigen der Schneeberge. Er wich den Menschen aus, fastete, ohne Hunger zu bekommen, sah lange Zeit trägen Kühen zu, saß eine Weise auf einem bemoosten Felsblock mitten in einem Gießbach und ließ das kalte Wasser auf seine nackten Beine rinnen.

Erst gegen Abend tam er in das Hotel des Alpes, gu bem entschlossen, mas er für seine Pflicht hielt: unter allen Umständen ben Bersuch zu machen, das Geld zu beschaffen.

Der Wirt teilte ihm mit, daß der Reverend Westermore mit Miß Lilian und dem Obersten Morris abgereist seien, ohne das Ziel anzugeben, und daß er die schönsten Gruße auszurichten hatte.

Micht einmal einen Brief hatte Lilian gurudgelaffen.

## 12.

Aus Aniephof famen Rebhuhner nach Berlin geflogen. Mit der Stettiner Post naturlich, und in gebratenem Bustand; benn mit dem postmäßigen Fliegen ging es fo lang-

fam, daß die Warmer fonst reichlich Gelegenheit gefunden hatten, ihnen in diefer Sommerhite auf den Weg allen Rleisches zu helfen.

Malwine rannte die dunkeln Treppen hinunter, Trine Deumann zählte dem Paketboten im Hausstur das Trinksgeld auf, und es war zum Erschreden, wie das weiße Ding über die Stufen sprang, Trine anfaste und mit ihr einen Indianertanz hopste.

"Immer verinucht," fagte ber Postmensch und nickte bem wirbelnden Übermut zu: "Ja — wat so richtig jung ist. Na denn, en anneres Mal wieder."

Er ging, und Erine brudte bie Rebhuhner an' ihre Bruft, wie ber Ertrinkenbe ben berühmten Strohhalm, wahrend die Wellen von Malwinens Ausgelassenheit über sie gusammenschlugen und ihr ben Atem nahmen.

Malwinden war imftande, ein ganges haus von ben untersten Rellerraumen bis unter ben Dachstrft mit garm und Leben anzufullen, daß die verraudertsten Winkel freundlich dreinschauten und felbst über zerschlagene Fensterscheiben ein Schmunzeln ging.

Die haustur tat sid, noch einmal auf, und ein langer Gardejäger stand da. Er sah, wie Trine Neumann mit den Rebhühnern an der Brust im Begriff war unterzugehen; und da in das halbkreisförmige Fenster über der Tur fächerförmig verschiedenes Glas eingesett war, das jest von der Nachmittagssonne durchleuchtet wurde, war es zugleich ein höchst farbenprächtiger Anblick. Sie slog aus dem Blauen ins Grüne, und wenn ihr das Gelbe jest den Anschein gab, als sei sie ein verwesender Leichnam, so war sie gleich darauf im Noten, und das sah aus, als habe man sie eben aus dem Schmelzofen gezogen.

"Malwinchen!"

Das schnitt den Tanz entzwei, Malwinchen ließ Trine mitten im Schwung los und sturzte auf den Gardejäger los, der sie, so lang sie war, doch in seinen Armen noch ein tüchtiges Stud über den Boden rückte. Trine Neumann aber wurde von dem Rest der Drehungsfräfte in den Winkel hinter der Wascherolle geschleudert, wo sie, die geretteten Rebhühner an der Brust, unter einem Geswölbezwickel zusammensackte.

"Barte mal," sagte der Gardejager und hielt die Schwester in den bunten Facher, den die Sonne über die Steinstiesen legte. "Bie ein Marchen..." sagte er. Das kleine Fraulein breitete das weiße Rleid aus, daß es recht viel Farbe auffange, drehte sich wie ein Pfau, war eine Prinzessin, in die der ganze hof verliebt sein soll.

"Ja, es ist wie ein Marchen," lachte der Garbejager, "wenn man bich so anschaut, bist du eine dunne, weiße 'Raupe ohne Taille, und es braucht dich nur die Sonne anzuscheinen, da wird ein Schmetterling daraus."

"Ad, bu!" Die Raupe zeigte fich wehrhaft, fpreizte Ragenfrallen nach bes Brubere Augen.

Aus dem Winkel hinter ber Bafcherolle schnob etwas heran, Erine Neumann, mit verschobenem Saubchen auf dem ergrauenden Scheitel und einem ganzlich zerknitterten Halbkragen, aber das Rebhühnerpaket baumelte in der erhobenen Rechten. "Bom herrn Rittmeister! Für die Krau Rittmeisterin!"

"Wie geht es ber Mama?" Beforgnis faß in bem Con ber Frage.

"Immer gleich," fagte Malwine und schwieg einen Augenblic in Schuldbewußtsein und Reue, daß sie hier

unten toben und tangen fonnte, mahrend bie Mama oben lag und Schmerzen litt.

"Ist der Arzt heute hier gewesen?" Otto wandte sich mit dieser Frage an Trine, als erwarte er von ihr besonnenere und klarere Auskunft; das stach Malwine ein wenig ins kleine, eitle Schwesterherz.

"Es ift nichts Besonderes, alles fo weit in Orbnung, ein wenig Schmerzen, bann fommt ber Anfall von Sunger, ber Tee wird fortgefett und die Umschläge wie fruher."

Otto nicte, das ging feit Bochen fo, und mahrend von Tag zu Tag nichts Besonderes vorfiel und alles beim alten blieb, war, auf Streden hin gesehen, der Verfall unverkennbar. Die bose Geschwulst breitete sich aus, das heimtucksisch fressende Krebetier zernagte das Leben. "Wir wollen hinauf gehen."

Sie stiegen die Treppen hinan, holgerne Stufen unter Wolbungen, die vom Alter flach gedruckt und schief schienen; an jeder Wendung war eine Nische in die dicken Bande gesenkt, als sei dieses Haus für ein Geschlecht unmäßig setter Menschen gebaut, daß diese beim Begegnen einander ausweichen konnten. Jeder folgende Schritt hob sich schwerer auf die Stufe.

Die Geschwister burchschritten bas Mohnzimmer, bas Speisezimmer und ben blauen Salon. Im nachmittäglich erhelten Krankenzimmer brang bas Licht bis in ben Alfoven, hinter bessen grunen Borhangen bas Bett stand. Die gelbe, abgezehrte Hand, die sichtbar war, erzählte von Leiben. Das vergitterte Eckenster gegen ben kummerslichen Garten zu stand offen, und gerade in dem Birubaum davor mußte ein Bolk von Spaten Krieg führen. Sie beschimpften und zausten einander durch alle Zweige von oben nach unten, freuz und quer. Otto hielt zögernd

mitten im Zimmer an, ungewiß, ob er den Schlaf der Mutter burch bas Schließen bes Fenstere retten ober erft recht storen murbe.

Die abgezehrte Band bewegte fich, jog ben grunen Borshang gurud.

"Ich schlafe nicht, Otto, fomm nur. Ich bente nur nach . . . wenn die Schmerzen weichen, fommen die Gebanten, bas ift eine Rette, ein Glieb sitt am andern."

Otto zog einen Stuhl an bas Bett, faßte bie falte hand und füßte sie. Die Mutter ließ es geschehen, mit einer Spur ber Dame von Welt, die sich selbst dem Sohn gegenüber nichts vergibt. Bon ihrer einstigen Schönheit war nur bas Fener der Augen noch da und der durch feinerlei Leiden zu verwüstende Zug strenger Hochgesinntsheit. Aber es war ihm in dem Verfall des Fleisches doch auch allerlei Demutiges und Rührendes beigegeben, und wer dieser Frau in den Tagen ihres Glanzes fremd gesblieben war, der hatte jest der Leidenden naher kommen können.

"Es ift fchon von bir, Otto, bag bu von Potebam heruber fommft, fo oft es beine Zeit erlaubt."

Dtto wies eine etwas trampfhafte gute Laune: "Das Rest! Alles schläft! Sie gehen alle auf den Zehen, um ben alten Fritz nicht aufzuwecken, daß er nicht mit seinem Stock unter sie fahrt. Sie mussen wohl ein schlechtes Gewissen haben, daß seine Arbeit verpfuscht worden ist. Dabei bimmelt's alle Stunden von der Garnisonskirche: "üb immer Treu und Redlichkeit". Mich juck's nach Berlin."

"An ein Krankenbett, Otto? Rein . . . du machst mir body nichts weiß. Du kommft, weil beine Besuche gegahlt sind."

"Na ja, wenn ich mal in Greifewald bin, da fpringt fid's nicht fo leicht nach Berlin."

"Micht beshalb! 3ch meine - weil es boch nun mit mir balb gu Ende geht."

Otto fuhr grobianisch auf, mit argerlicher Stimme: "Wer fpricht bavon?"

"Diemand! Das ift es! Diemand fpricht bavon, aber id) febe es euch allen an. Das Befdmur frift mich auf." Die Rittmeifterin lag regungelos, bie Augen auf ben Betthimmel gerichtet, bie Borte gingen ihr gang leicht und ohne Qual vom Mund. "Mein Bater ftarb in meinem Alter. Die Menden haben tein langes Leben. Soffents lich gerat es bir nach ben Bismarcis."

In bem fleinen Erfer, unter einem an brei Schnuren schwebenden Topf, aus bem grune Ranten in wirrer Fulle herabhingen, fag Malwine jufammengefauert, wirtlich wie eine weiße Raupe, Die im Begriff ift, fich ju verpuppen. Das mar peinvollstes Unbehagen fur fie, fo ein Gefprach von Leiben und Tod; ba fah eine gubringliche, bofe Frate uber ihre Schulter. Gine Beimfuchung, fagte Trine Neumann; wie fie biefes Bort ichon haßte; gab es auf ber gangen Belt ein fo hafliches Bort wie biefes ?

Otto gog tief Atem ein. Dann legte er ben Arm auf bie Außwand bes Bettes, feine Fingerfpipen berührten bie fuhle, polierte Oberflache und begannen leife, gang von felbst ju trommeln: "Beift bu, Mama . . . ich weiß eine Medigin. 3ch fchice bir gwolf Garbejager ber, bie paden bein Bett und ichleppen es über land nad Rniephof. Eingefehrt wird nicht. Schlafen mußt bu unter bem Sternenhimmel. Benn bu nach Aniephof fommft, bift bu gefund."

"Und ber Professor, ber mich jeden Tag sehen muß ... mein Ubel muß boch behandelt werden. Weshalb sind wir benn nach Berlin gefommen?"

"Das ist es ja eben. Ein Ubel, bas man alle Tage ansieht, wird nur immer arger. Du folltest versuchen ... wie bas einschrumpft, wenn bu bich mal ein paar Tage nicht barum kummerst."

Die Kranke sing an unruhig zu werden; man sah, ein Gebanke war in ihr aufgestanden. "Aniephof . . . das ware keine Medizin für mich. Wenn man da zusehen soll. Alles zerrinnt unter den Handen. Was hat man da hineingesteckt an Geld und Arbeit — es liegt kein Segen darauf. Der Vater ist ganz grau geworden."

Das waren die alten Klagen, die immer wiederholten Borwurfe gegen etwas Unfaßbares, eine Schwere, ein Schleppen von Bedenken. Dieses Jammern, diese Ansklage des Gutes traf Otto immer so, als ob einem lebens den Wesen unrecht geschähe: einem lahmen Pferde oder einem alten Hund, weil ihnen die Kraft ausging. Und es lag vielleicht gar nicht an dem Gut, es lag an der Berzagtheit der Hande, und unter einem anderen herrn wurde es rasch und freudig emporsteigen.

"Man muß mit dem Zeitgeist gehen," fuhr die Rittmeisterin fort; sie wandte sich um und holte ein Buch
vom Bord über dem Kopfende des Bettes. Ihr Eifer
hatte sie Arankheit und Geschwur vergessen lassen, die
Drehung des Körpers entzündete jest die beißende Flamme
des Schmerzes. Mährend der Sohn den Deckel besah
und die Titelseite las, lag sie ganz still, mit ploplich eingefallenen Augen und kalkweißen Lippen. Es war ein
Buch über die Rübenzuckerfabrikation. Otto zog die Brücke
eines Blickes zwischen dem Buch und dem Gesicht der Mutter.

Ihr Geist überwand den Schmerz. "Da kann man noch eine Zukunft darauf bauen. Das ist etwas. Man müßte alles mit Rüben bestellen, eine Fabrik errichten. Es ist ja eine geniale Ersindung; wer hatte das für möglich gehalten, daß man aus Rüben Zucker herstellen kann. Der Mann ist ein Wohltater der Menschheit. Eine Fabrik, in der wir Zucker erzeugen und Rum . . . das rettet Kniephof."

Otto war aufgestanden und begann schwer im Zimmer zu wandern, mit Garbejagerschritten; sein Kopf arbeitete, sein Herz baumte sich in der Brust. Unter dem Gerant des hangenden Gartdens folgte ihm der weiße Burm mit angstlichen Blicken. Ihr war der Bruder ein Stuck herrlichkeit der Welt, sein Wort und seine Tat Offensbarung der Große, ein geheimes Berstehen band sie eng an ihn.

Stohnen kam aus dem Alkoven; die Frau Rittmeisterin preßte die Sande gegen den Magen, walzte sich im Bett. Die Spatenbande flirrte in einer Wolke aus dem Birnsbaum nach dem Dach gegenüber und versiel fogleich wieder ind Raufen. Aus einem der Nachbarhofe drehte sich der naselnde Ruf eines Seisenverkaufers, ein Ruf mit Roloraturen und Berzierungen, wie eine gesungene, barock gewundene Saule: "Roofmroochreeneseefe."

Ralten Schweiß trieb es ber Rranten aus, wie ein Wolf mublte es in ihren Eingeweiben: "Jest ift ber Sunger wieder ba!"

Otto ichien nicht zu horen, feine Gedanken bedrängten ihn. Malwinchen tam zaghaft ans Bett: "Es find Rebshihner aus Kniephof gekommen, Mama!"

"Ja . . . ja . . . rasch . . . Trine foll sie bringen . . . mein hunger . . . "

14 Strobl, Der milbe Bismard.

Schon war Malminchen draufen, polterte über die Stiegen. "Trine! Trine!" gellte die helle Stimme.

Die Frau Rittmeisterin zog ben grunen Borhang vor bas Bett und begann sich anzukleiden, so rasch es gehen wollte. Der hunger tobte in ihr, sprang wie ein boshaftes eingesperrtes Tier gegen die Magenwände. Er pflegte ganz ploglich zu kommen, verdunkelte die Besinnung, lahmte ben Willen, nichts blieb übrig, als die Gier, zu effen.

"Lettes Mal waren fie zu scharf gebraten," greinte fie hinter ihrem Borhang, "bas Fleisch war ganz sprobe und frachte zwischen ben 3ahnen."

Malwine kam zurud und sah den Bruder vor dem schmalen Spiegel, dessen oberes Ende ein goldener Abler schmudte, der seine Flügel nach den beiden Seiten gebreitet hielt. Was den Bruder vor das Glas getrieben hatte, war keine Citelkeit; Malwine verstand, daß ihm dieser Blid in den Spiegel etwas ganz anderes bedeutete, eine Musterung des ganzen Menschen, eine heerschau über Gut und Bose. Das war als unklares, aber sicheres Empfinden in ihr und zugleich die Gewisheit, daß er jest vielleicht ein gutes Wort brauchen könnte.

Sie fam gang leife heran, fah fich neben Otto im Spiegelglas auftauchen. Er fühlte bas Barme, Reine, Zartliche, bem feine besten und fonntaglichsten Bunfche galten, Vertrauen stromte ihm zu, er hielt bas Kind fest an sich.

"Otto," flusterte Malwine, "die Mama." Sie zog ihn zum Fenster, hob sich auf ben Zehen zu seinem Ohr: "Ich habe solche Angst. Manchmal sitt fie, starrt Locher in bie Luft und redet mit einem, ben man nicht sieht."

Er ftreichelte fie: "Lag nur, Malwinchen! Es wird

besser werden. Nun kommt ja auch bald Bater aus Aniephof, mit allen Mobeln. Dann seid ihr hier alle beisammen, mit eurem alten Hausrat. Da gibt sich vieles."

Erine Meumann tam jum Borfchein mit ben Rniephofer Rebhuhnern auf einer Schuffel aus Schonhaufener Beiten, bem letten Uberreft eines gangen Gervices, von bem einft jebes Stud in funftreicher fcmarger Zeichnung auf tabellos weißem Grunde irgendeine Anficht aus Schonhaufen gezeigt hatte. Die Aniephofer Rebhuhner maren mifden liebliche Bauflein weich gebunfteter Apfel und tief purpurner Preifelbeeren gebettet; wenn man aber ber gangen Sache auf ben Grund gefommen mar, fo hatte man bas Schonhaufener Schloß vor fich, und Erine hielt bas fur eine garte Aufmertfamteit, bag fie fo bei guter Belegenheit ben gefamten Bismardichen Familienbefis im Egbaren und Dichtegbaren als Erquidung fur Leib und Seele vereinigte. Sie ging auf ben Bebenfpigen, in bem Bemuben, moglichft wenig garm und Storung in bas Rrantenzimmer ju tragen, und ba fie wenig von ber Inmut Ranny ElBlere an fid hatte, fah es aus, als bemuhe fich irgendein großer Batichelvogel ums Geiltangen.

Der Spalt des grunen Borhangs ging auseinander, und die Frau Rittmeisterin fam, ein wenig schwankend, in ihrem weißen, weiten Morgengewand, das an halbstrause und Saum mit einer gestickten Borde kleiner bunter Blumenstrauße geschmuckt war. Zu diesem Bluben und dem reich von Spigen umzitterten häubchen stand der Berfall ihres Geschiede in arger Unvereindarkeit. Ihre Blicke liesen hungrig zur Schussel voraus, und kaum sag sie am Tisch, so siel sie auch schon mit aller Gier über die Rebhühner her. Sie nahm sich kaum Zeit, die ges

211

bratenen Dinger ber Ordnung nach zu zerlegen. Die Knochen splitterten unter ihren Bahnen, so daß Otto zur Borsicht mahnen mußte, das Apfelmus sog sie schlurfend ein, ihre hande zitterten über den Teller hin.

Etwas war an diesem Schauspiel, das Otto ergriff und mutlos machte. Aller Groll aus Kinderzeiten war langst verschwunden, er war der Mutter durch die Zone fühler Beherrschtheit langst ans herz gedrungen, aber ihre Krankheit, Anblicke wie dieser stießen ihm immer wieder die Möglichkeit zuruck, sich ihr ganz zu öffnen. Wie konnte er dieser Kranken mit den Wunschen kommen, die ihn aushöhlten und zersetzen und die den ihren so ganz zuwider liefen.

Ebenso plotslich, wie er aufgetreten war, war der Hunger der Rittmeisterin gesättigt. Sie sehnte sich mit einem deutlichen Ekel um den Mund und in den Augen zurück und betrachtete das Bild des Schönhausener Schlosses, das nur von Resten der Preiselbeeren und zernagten Hühnerknöchelchen verwischt war. "Der Bater hat nicht geschrieben?" fragte sie. "Es mussen doch zwei Mahagonikommoden da sein... zwei ganz gleiche... er mag reden, was er will. Er soll sie nur beide mitbringen. Mein Gott ... es kann doch nichts verschwinden, was einmal da ist."

"Er wird fie ficher bringen!" fagte Otto beruhigend.

Wilhelmines Gedanken liefen wunderliche Kurven: "Daß ich hier in Berlin liegen muß . . . der teuere Chirurg, die Medizinen, das Leben hier . . . das richtet uns noch zugrunde, und es ist ja doch keine hilfe."

Uber Berlin jog ber Abend ein feines, apfelgrunes Seibentuch, bas war gang fledenlos an einen hohen himmel gespannt. Gang ohne Rote fant biefer Tag,

glafern und flar, wie ein Spftem fluger, fcharfer Bedanten fich in fich felbft beruhigt.

"Bernhard kann ein guter Landwirt werden," fuhr die Kranke fort, es reihte sich ohne erkennbaren Zusammen-hang an das Frühere, "ber Bater sagt, was er in Kniep-hof über die Bewirtschaftung geäußert habe, dem fehle weder Sand noch Fuß. Die Landwirtschaft interessiert ihn, er hat gesunde Ideen."

Sie schob die Überreste der Mahlzeit von der Mitte des Tellers an den Kand und beugte sich vor, als musse sie das Schönhausener Schloß ganz genau betrachten. "Beist du, Otto," ihre Stimme sang wie in früheren Tagen, den Tagen fester Entschlüsse, "Bater und ich sind übereingekommen, Kniephof an Vernhard zu übergeben. Es geht wohl nicht anders. Das Gut will eine junge Hand, und Vernhard kann es retten. Es ist zu viel für uns. Nun soll der Bater mit mir in Verlin leben ... was würde da aus dem Gut? Zu unserer Sustentation muß Schönhausen ausreichen ... Schönhausen." Sie verssel den Erinnerungen an Schönhausen, die Tage der jungen Ehe, die Franzosenzeiten, den hübschen, frivolen Offizier, dem der Rittmeister mit der Faust unter die Nase gefahren war ...

Plotlich zwang sie etwas zur Gegenwart, der Sohn stand ba, den Widerschein des klaren himmels auf dem freien Gesicht, und war kein Junge mehr, sondern ein Mann: "Mutter, Mutter, warum nicht auch mir?" Er legte beide gebalte Fäuste auf die Brust. "Mutter, lat mich ... mich auch. Wein ganzes Leben ist eine Sehnssucht ... von allem anderen treibt's mich fort."

Malwine faßte den Bruder mit großen Augen, ihr Berg ftieß, das war ihr fuhnftes Erleben, den Bruder

so zu sehen. In unendlichem Gludsgefühl sparte fie feine Klammen auch in sich.

"Mutter ... jest, wo ich Solbat bin, weiß ich es ja wieber, was das ist, himmel, Luft und Erde, Erde, Mutter! Benn wir daliegen, in der Schützenkette, mochte ich mich einwühlen ... Maulwurfe haben es gut ... Erde ist ihre Nahrung. Tausend Pfund Aften wiegen keine Schaufel Erde auf."

Die Rittmeisterin schien gar nicht so sehr von biesem Ausbruch überrascht; sie sah ben Sohn mit zuckendem Mund an, fühlte in diesem Moment wohl gar nichts vom Siechtum ihres Leibes, war mit der ganzen Seele darauf eingestellt, zu horen; sie offnete sich und bereitete ihm den Weg.

Er, in dem Bestreben, nichts von dem Augenblick zu versaumen, überhastete sich: "Wie mich das ekelt ... bieses Perückentum. Sie mogen notwendig sein, sie mogen bleiben. Der Staat braucht sie; es muß Leute geben, die rechnen und die Gesetze durchführen. Ich tauge nicht hin. Wie kann es mich befriedigen. Ich kann Prassident werden mit zweitausend Talern Einkommen ... mein Lebensgluck liegt nicht bort, Mutter! Mutter, du willst mich glucklich sehen."

Trine Neumann zog die Tur auf, matschelte auf Zehensspien zum Tisch und begann das Geschirr abzuräumen. Sie beeilte sich, denn das Schweigen im dunkelnden Zimmer war nicht geheuer. Otto war wieder and Fenster getreten, frampste die Finger in das Polster, das Brausen in seinem Kopf ließ nach, nun stand er auf Mensur um sein Gluck.

Die Tur flappte, die Stimme der Mutter fang: "Ich will bich nicht ungludlich machen, Otto!"

Er hatte sich gesammelt: "Weine Schulden reiten sie mir aus Aachen nach. Dem Mallindrobt hat das gerade gepaßt, mich gleich bei meiner neuen Behörde in Potsdam zu verpeten. Personliche Angelegenheiten seten sie auf ben Amtsschimmel. Ich will mich beschweren; höheren Ortes sollen sie entscheiden, ob man so vorgehen darf. Aber ber Vassewis, der Leisetreter, beschwichtigt jeden Tag. Am Arnim liegt's nicht, der ist mir wohlgesinnt und hat nicht einmal aus der Urlaubsüberschreitung eine cause celebre gemacht. Es liegt am System, es organisiert den Reinlichseit."

"Du warft leichtsinnig, Otto!"

"Ja, Mutter ... ftellt mich aber an meinen Plat, ba will ich zeigen, was ich kann. Warum will ich nach Greifswald? Warum? Dort ift eine landwirtschaftliche Akademie, ba kann ich lernen, was man braucht, darum will ich hin, mich umtun, Kenntnisse sammeln furs Gut."

Ein Schatten bes feinen Lachelns von ehemals tauchte

ftill auf Bilhelmines Geficht: "Dudmaufer!"

"Ich will nach Magdeburg geben, in einer Zudetfabrit praftisch lernen, bag ich bem Gut bienen fann. Zwinge mich nicht, zu bleiben, Mutter! Lag mich meinen Abschieb nehmen."

Bilhelmine erhob fich vom Tifch, wieder einsetende Schmerzen frummten ihren Leib: "Ich will zu Bett!" Dtto fprang zu und ftutte fie forgsam zum Altoven bin.

Wahrend fich bie Kranke hinter bem Borhang ent, fleibete, tam Malwine aus ber Dammerung. Gang verstart sah bas Kind aus, seine Augen leuchteten, es wuchs still und begeistert am Bruder hinan.

"Otto!" Die matte Stimme hinter dem Borhang rief.

Er faß am Bettrand, feine Rechte mar von zwei fdmalen, mageren Banden umfdloffen.

Ein lieber Lebensplan versant ber Kranten, ein muhfam errichtetes Werf zeigte bie schweren Irrtumer bes Grundes. Aber bafur stieg bie Große bes Berzichtes; aus bieser Stunde baute sich eine andere Zutunft auf. "Ich will mit bem Bater sprechen. Deine Mutter soll nicht hindern, was du fur bein Glud haltst."

Dantbar neigte ber Sohn ben Mund auf die trodenen, falten Mutterhande. —

Laditen bie Strafen? Gie lachten!

hatten alle Menschen Freude in ben Mienen? Gie freuten fich.

Schwangen bie Sterne uber ben Dachern Berlind? Sie funtelten und tangten.

Bie munderbar maren Trauer und Luft ineinanders gefchmolzen, wie start mar fo ein Menschenherz, daß es aus Wehmut Glud zu lofen vermochte. —

Wilhelmine lag stumm in ihrem Bett, Malwine mit ihrem Buch und Trine mit ihrem Strumpf faßen um ben Tisch, die Lampe blaffte leise, jemand sang im Nachbarhaus.

Die Augen ber franken Frau maren weit aufgeriffen und ftarr. hatte fie ihr zweites Geficht?

Sie nidte einem Unfichtbaren gu, einem Schatten: "Sie gehen ihren Beg!"





## Dritter Teil.

der Gutsherr von Aniephof fuhr mit Bater und Schwester burch ben hellen Borfruhlingstag, ber über bem meiten gand aufgebaut mar, als fei er irgendwie aus ber bunteln, buftenben Erbe gewonnen, fei ber Sinn ber Scholle, ihr eigentlichstes, verflartes Befen. Go munberbar marm und innig lagen fie aneinander, Erbe und Licht, Aderfrume und lodernbe Luft, bag man mirflich eines aus bem anderen versteben fonnte und aller 3meifel aus ber Belt wie meggeblafen mar.

Die Scholle redte grune Spigen vor, und jeder Salm hatte nun, nachdem er burch Bohren, Buhlen und Beben fein Teil getan hatte, ein heiteres Gelbstaefuhl, er brauche fid blog von ben Gaften burchftromen ju laffen, um etwas gang Besonderes zu merben. Er gielte nach bem blauen Bimmel, mo es weiße, ftreifige und flodige Bolten gab, Rranglein und Blumenftrauße, mindgebogene Febern und allerlei phantaftisches Zeug, bas fich ausnahm, als fei es biefes Fruhlingstages leichtfinniges Bebantenflitterwert.

Der Butsherr von Aniephof fag mit bem Bater auf bem Borberfit und erflarte: hier fomme Rape bran, ba Rlee und Bafer, bort mußte es bei Rartoffeln bleiben.

Das war alles fnapp und bundig, Freud und Leib gemischt, Erfolg und Mißlingen nahe beieinander, wie im Leben als Ganzem und überhaupt, und man konnte froh sein, daß neben so viel Nachtfrosten, krankem Bieh, toten Lammern, hungrigen Schafen, Mangel an Stroh, Gelb, Futter und Dunger boch noch immer ein unverwüstliches Wachstum durchbrach, solch ein unverbrossenes Bertrauen der Erde auf sich selbst, dem kein Fehlschlagen und keine menschliche Ungeschicklichkeit etwas anhaben konnte.

Hinten im engen Korb hodte Malwine mit einer Faust voll trocener Kletten vom vorigen Jahr, die sie irgendwo in einem Scheunenwinkel aufgelesen haben mochte, und die sie nun auf bes Bruders dunkelgrunem Rucen anzubringen trachtete. Die kleinen, borstigen Ballchen hefteten sich mit ihren winzigen Widerhaken in den rauhen Stoff bes Leibrockes, und man sah, daß Malwine offenbar darauf ausging, des Bruders Monogramm darzustellen. Das D war schon wohlgerundet, und dem B fehlte nur mehr der Bauch.

"Und die Steuern . . . " fuhr ber Guteherr fort, indem er Tamerlan mit ber Peitsche über ben schedigen Ruden wischte, "bas brudt und quetscht und breht an der Schraube, bis unsereiner keinen Groschen mehr im Sad hat."

Des Rittmeisters Nicken war heftige Zustimmung. Darin war fein Unterschied oftlich oder westlich von der Elbe. Stettin oder Merseburg, die Regierung wunschte nichts sehnlicher, als die Staatsburger allesamt zu Dukatenmannlein zu verwandeln. Und wenn man mal unversehens in die Tasche griff, so fand man sicher schon die Hand bes Fissus darin. Wenn es tropbem voran ging, wie jetzt auf Kniephof, so mußte einer höllisch hinterher sein. Der Bengel! Dem schien zu gelingen, was ihm selbst versagt

geblieben mar, und wenn Wilhelmine jest von ben himmelewiefen auf beren irbifche Gegenstude an ber Zampel niederfah, fo mochte bas schone Lacheln verklarter Zufriedenheit ihr Gesicht burchleuchten.

"Druben," Dtto zeigte mit dem Peitschenstiel auf eine Birkengruppe an einem morastigen Wiesenstreifen, "druben haben wir seit einiger Zeit ein neues Gespenst. Bei Neusmond hort man's wimmern . . . aus dem Sumpf steigen gedrehte Flammchen, sehen aus wie Paragraphenzeichen, und über die Baume fliegt's wie feurige. Schwanze oder brennende Perudenzopfe . . . ich vermute, es muß dort jemand von der Regierung in Stettin ertrunten sein."

Malwine hielt ben Atem an und rucke naher. Kindergruseln war noch überall in ber heimat versteckt und fam am helllichten Tag, unter lachendem himmel vor, schlüpfte zu behaglichem Grausen ins Berz.

"Und nahebei, gleich druben, im Steinbruch ... bort ist es jest auch ganz schauerlich, bort spukt eine ungeratene Schwester. Die fuhr einmal hinter bem Bruder auf dem Korbwagen und benahm sich ohne Respekt wie eine richtige ungezogene Gohre. Er tat zuerst, als merke er nichts, aber als das Maß voll war, da fuhr er ploslich herum ..."

Und schwapp! da fuhr ber Bruber auch wirklich herum und pacte eine kleine Faust voll trockener Kletten. Malwine schrie auf, ber große Bruber beugte sich von seinem erhöhten Sit, daß es aussah, als begnade Zeus eine Sterbliche, faste mit der Linken ein rosiges Ohr und lecte dann mit einer breiten, nassen Zunge vom Kinn bis unter ben hutrand über das Mabchengesicht.

"Ein Schweinefuß!" lachte er, "zur Strafe!"

"Pfui! Du bist abscheulich!" Das junge Ding bog

fich, pruftete, fpruhte ladjenben Born, wifchte mit einem fleinen Safdentuch heftig Wangen, Mund und Dafe.

"Du bist ja nicht gemalt!"

"Du hast schone Manieren angenommen, in beinem Kniephof."

"Benn ernste Manner reben, treibt man keinen Unfug. Jest nimmst bu mir die Kletten weg, sonst komm ich noch einmal . . . " Tamerlan, der im Begriff gewesen schien, auf offenem Bege einzuschlafen, fühlte wieder Zügel und Faust und setzte sich in einen bestissenen Trab; Malwine begann gehorsam von des Bruders Rücken die Kletten zu lesen, alles war wieder seinem Willen untertan.

"Jest will ich bir etwas von ben Stettinern ergahlen," fagte Otto. "Der Prediger in Ruly meint, bie Rirche brauche ein neues Rleib. Das Wort Gottes bringe nicht fo leicht in die Bergen ber Bemeinbe, wenn die Rirche nicht frifd getuncht wird. Der Rirdenpatron von Ruly aber ift mit Steuern im Rudftanb und meint, bie alte Tunche tonne noch bis jum Berbft ihren Dienft tun. Der Prediger geht an die Regierung, die Regierung gibt ihm recht und bem Rirdenpatron unrecht. Es muß partout getundet fein. Der gandrat foll ben Rirdenpatron bagu verhalten. Wer ift ber Canbrat? Berr Bernhard von Bismard! Der ift aber verreift! Und wer vertritt ihn, wenn er verreift ift? Gein Stellvertreter! Ber ift bas? Berr Dtto von Bismard. Der foll ben Rirdenpatron von Rulg jur Tunche anhalten! Und wer ift ber Rirchenpatron von Rulg? Much Berr Dtto von Bismard. 3ch foll mich felbst bagu verhalten, aber ich will nicht. Wie mache ich bas?"

"Bas haft bu getan?" fragte ber alte Berr, und fein breites Lachen flang in bas bes Sohnes.

"Bas tut man in solchen Fallen? Nichts! Ich warte, bis Bernhard zurück ist. Indessen sammle ich Stettiner Nasen, weil ich nicht meine Pflicht tue. Zu Weihnachten kommen sie in einen Korb, jede kriegt eine rote Wasche, und bann verehre ich das Ganze dem Bulow, weil der die Burokraten auch so gerne hat. Bist du fertig, Star?"
"Warum Star?" fragte Walwine.

"Du frabbelft an meinem Ruden herum wie die Stare ben Schafen, wenn sie ihnen bas Ungeziefer aus ber Wolle suchen."

"So bift bu bas Schaf!" fchlug fie blitfdinell hin.

Der Bruder wandte sich auf seinem hohen Sit, offnete ben Mund und ließ die Junge baumeln wie ein lechzender Hund. "Nein, nein!" schrie Malwine und freuzte die Arme vor dem Gesicht, und das war nun wunderhubsch anzusehen, wie sie darunter vor und dazwischen den Keind anlugte.

"Ja wahrhaftig bin ich bas Schaf," sagte ber Bruder in einem Baß, ber zwei Meilen hinter bem Anbeginn ber Zeiten herzukommen schien, "und ein bamliches bazu, baß ich mir so etwas gefallen lasse auf meinem Grund und Boden, bu Orossel, bu Spat, du Schopfhuhn. Wer ist benn ba eigentlich ber Herr?"

Als er sich aber Tamerlan und dem Weg wieder gustehrte, ba erwies es sich, daß man herr auf seinem Grund und Boden sein und boch nicht tun kann, was man möchte. Denn man war in einen hohlweg eingefahren, und da man eben um die Ecke bog, kam von der anderen Seite hermann Schnuchel mit seinem Gefahrt, und nur mit raschem Oh! und Ruckwartsreißen vermied man den Zusammenstoß.

hermann Schnuchel aus Jarchelin hatte zwei Gefichter

wie Janus. Das eine war das hinterpommersche langmutige Untertanengesicht, und dem war anzusehen, daß
es der Obrigseit Gehorsam trug und die von Gott eingesette Weltordnung von Rang und Stand, von Soher
und Tiefer achtete. Das andere aber war über die
hartesten Anochen Preußens gespannt, und wenn er dies
aufgesett hatte, so war ihm Staat und Himmel volltommen wurscht und galt ihm nichts als der eigene
Schädel, und der war ja nun so dic, daß man mit ihm
Wände einrennen konnte. Wan sagte, daß es sich nach
seinem häuslichen Zustand richte, ob er den friedlichen
oder den kriegerischen hermann Schnuchel zeige, und
daß letterem zumeist durch einigen Aufguß die richtige
bäuerliche Borstigkeit verliehen werde.

Das Berhängnis wollte es, baß er heute gerade ben friegerischen Janus aufgesett hatte und baß ihm sein wilder Geist einblies, an dieser Stelle, wo man einander nicht ausweichen konnte, gebe es für ihn nur ein Borswärts.

Bismard mag bie Entfernung vom Sohlwegrand. "Schnuchel," fagte er, "vorbei geht's nicht. Einer muß jurud."

"Ja," fagte Hermann Schnuchel, nahm die Pfeife aus dem Mund und spie braunen Tabaksfaft neben den Zügel.
"Nehm Er seinen Gaul und geh Er gurud."

Aber Hermann Schnuchel blieb auf seinem Plat hocken, blinzelte in die Sonne und ließ die Zügel auf ben Rucken seines schwarzen Pferdes klappen. Er hatte nichts gegen Herrn von Bismard, wie niemand etwas gegen ihn hatte, aber mit dem Ausweichen war es heute nichts, und wenn anstatt des Herrn Kreisdeputierten der Konig da gehalten hatte.

"Schnuchel, soll ich vielleicht Ihm ausweichen?" fragte Bismarck, und in seiner Stimme war ein heller, sirrender Ton wie von einer scharf gespannten Saite. Malwine legte dem Bruder die Hand auf den Arm, aber da war nichts von Jorn, da war nur Bergnügen an der Probe der Kraft. Bismarck maß den Mann, den Wagen und das Pferd. Der Wagen war derb gefügt und hatte sich mit Sicheln an den Radspeichen als eine Art von Kriegswagen verwenden lassen tonnen, der Gaul sah aus wie das trojanische Pferd, und oben darauf hockte Hermann Schnuchel, breit und schwer, die Rechthaberei in eigener Person. Das Ganze nahm sich aus, als fahre der alte Wendengott Püsterich über Land. Es war ein böses Anbinden mit diesem Unding von Gefährt.

"Schnuchel, wir fahren ben Sohlweg entzwei, und Er macht mir Felbichaden."

Aber Schnuchel blinzelte bloß nach links und rechts in die Felder und schien entschlossen, bis zum jungsten Tag hier zu bleiben, wenn der Gegner nicht wich.

"Schnuchel, wenn ich wieder Brunnen bohre, so spanne ich Ihn ein, mit bem Kopf nach unten. Da kommen wir bis zu ben Schwarzen, auf ber anderen Seite ber Erbe."

Bermann Schnuchel aber war auch bem humor unjuganglich, nur sein trojanisches Pferd begann ben Ropf auf und ab zu schleubern, hob ben Schweif und ließ seine runden Apfel, aus beren jedem ein kleines blaues, warmes Rauchfahnlein in den Fruhling wehte, auf ben Bea fallen.

Bismard hob fich auf bem Gis, wie ein Rennfahrer: "Seh Er fich vor, Schnuchel," schrie er, "bas Unheil fomme uber Ihn." Er brangte Tamerlan gurud, schmiste

ihm die Peitsche scharf über ben schedigen Ruden, daß ber Gaul einen richtigen Sat machte. Aber auch Schnuchel hatte bie Zugel angezogen, und das trojanische Pferd fiel in einen bauerlichen Erab.

Im nachsten Augenblick frachte das himmelsgewölbe, die Erde drehte sich irgendwie ploglich frampfhaft um, der Rand des Hohlweges wurde gegen die Köpfe geschleubert, man hatte ein breites schwarzes Pferdemaul über sich, Rader knarrten, die ganze Frühlingswelt machte eine Wendung von oben nach unten, jemand kreischte . . .

Da saß die ganze Vismarcksche Familie nebencinander auf der Erde. Malwine ordnete eilig ihre Rode, der Rittmeister angelte nach seinem hut, der herr Kreissbeputierte klappte ein Oreieck in seinem rechten hosensbein auf und zu, und hermann Schnuchel aus Jarchelin verschwand im hintergrund der Ereignisse, ohne sich umzusehen. Sein breiter Rucken schien den ganzen hohlsweg auszufüllen.

Der leichte Korbwagen, in dem man gefommen war, hing auf brei Radern, eine Seite war eingebruckt, und bie gebrochene Deichsel starrte in den Weltraum hinaus. Tamerlan stand im zerriffenen Gestrange und drehte den Kopf faffungelos nach ber Bescherung.

"Hol mich ber Deubel!" sagte Bismarck, und sein Lachen kam breit und gewollbt aus ber Brust, "ist bas ein Dickfopf. Mit solchen Kerls wollte ich mal in die Kranzosen fabren."

Dann machte er fich baran, ben Gaul auszuschirren. Der zerschelte Bagen blieb auf bem Rampfplat jurud.

Man fand bas gange Baus voller Bafte.

In Gramenz bei Senfft von Pilfach war eine Art von Fruhlingofest gewesen. Da waren sie zusammengeflogen, tonnten, wie dies oft geschah, nicht so bald auseinandersgeben, schwirrten weiter und setten sich in die Kniephöfer Flur, ein lustiger Schwarm von schwaßenden Menschen.

Der hausherr tam mit Vater und Schwester ju Fuß, ben stumpfsinnig geworbenen Tamerlan am Zugel nache ziehend. Der Ginmarsch erregte Berwunderung, Reinsholb von Thabben tanzte auf einem Bein: "Don Quichote von Aniephof!" Er war zehn Jahre junger als Bismard.

"Hermann Schnuchel! Ein Hoch auf hermann Schnuchel, der Otto auf die Erde gesetht hat." Morit von Blankenburg rieb ein Glas auf dem Tisch, benn man hatte es sich in Abwesenheit des Hausherrn in der Gartenlaube bequem gemacht. Aber er trank nicht etwa dem entfernten Sieger zu, sondern suchte sanft und zartslich über den Rand des Glases die Augen des Frauleins von Thadden.

Durch bas fahle Geaft, das sich um das Lattenwert der Laube fpann, brannte die Nachmittagssonne mit sommerlicher Begeisterung. Altes Gerat ftand auf dem Tifchchen zusammengedrangt, auch das Porzellan mit den Schönhausener Ansichten war wieder aus Berlin zuruch, gefehrt, und die schlanten Romer bluhten dazwischen wie volle Tulpen.

Malwine und Marie von Thabben neigten sich gueinander, madchenhaft vertraut; burftig und fummerlich brudte sich bas altliche Fraulein von Schotterit hinter sie, mahrend ihre Augen nicht von Bismard wichen. Schötterit rudte bas gichtische Bein auf seinem Liegestuhl: "Wenn bu mit auf Gramenz gewesen warst, so ware bir bas nicht passiert."

Bismard zeigte sein liebenswurdigstes Lacheln vor: "Leider hat der Tag noch immer nur vierundzwanzig Stunden, und ich habe die Kunst noch nicht erfunden, an zwei Orten zugleich zu sein. Der Bater war reisemude. Und schließlich: was mache ich mit Einladungen hinten und vorne, kauft mir doch einmal ein Stuck Mastvieh ab."

Sie lachten brohnenden Beifall.

Friederike von Schötterit streckte ihr gelbliches, burres Gesicht gegen die Schulter Malwines: "Es hatte ja auch wirklich ein Unglud geschehen konnen. Er ist so unsbandig!" Sie hatte den großen Belden gefunden, der alle anderen überstrahlte, aber nun bangte sie um seinen Leib und seine Seele.

"Ja," lachte Malwine, "man muß meine Strumpfe bis zu den Anien gefehen haben."

"Gott hat feine Sand überall," fagte Marie von Thabden ernft.

"Auch in ben pommerfchen Sohlwegen," lachte Bismard, ber alles zu horen fchien.

Senfft von Pilsach sing das Wort im Flug. "Ja . . . mit unseren Wegen überhaupt. Wasserstraßen gehören nach Pommern. Das ist eine einmalige Auslage, dann gibt's tein Bessern mehr und tein Bauen. Mit dem Wasser ist es wie mit dem Geld. Wo es ist, weiß man nichts damit anzusangen, und wo es nicht ist, konnte man es brauchen. Aufgabe: es von der einen zur anderen Stelle zu bringen. Entwassern und Bewässern, das ist das Programm der Zukunft. Was ist Pommern und die Mark? Entweder Sumpf oder Sand. Ausgleichen, meine Herren, ausgleichen!"

Aus Schötterigens Liegestuhl groute es lustig: "Er rebet wie ein Demokrat."

Im Regenwalder Berein, Bulows Gründung, hatte man die Frage nach allem Fur und Mider erörtert, man hatte sie breit geflopft und langgezogen, durch das Sieb geschüttelt und zur Essenz verarbeitet. Die Meinungen gingen noch immer auseinander, die Gemuter gerieten auf wasserigem Weg in hite.

Aus einem kleinen, herzlichen Geklingel von Glafern, bas bie Jugend verband, wandte sich Bismard an ben Sprecher: "Wenn es nach Ihnen ginge, lieber Senst, so sesten wir bas ganze Land unter Wasser... Sie ... Sie Neptun von Pommern!"

Nun hatte Senfft von Pilsach wirklich etwas von einem Wassergott, eine umfängliche Bauchpartie, die zur Aufnahme von Luft eingerichtet zu sein schien, dehnbar wie eine Fischblase. Eines der besten Gehirne der ganzen Landschaft war in einen kugelrunden Schädel eingebaut, einen runden Seehundskopf mit Froschaugen und einem Wallroßschnurrbart, dessen dunne Fransen über wulstige Lippen hingen. Man stellte sich ihn sogleich vor, wie er, nackt und grun, mit einem Fischschwanz hinten und einem Dreizack in der Hand, die Fluten der Zampel hinabalitt. Die Mädchen kicherten dem Bilbe zu.

"Nein, mein Lieber," fagte ber pommersche Neptun gutmutig, "laffen Sie nur. Denken Sie an Bermann Schnuchel."

"Spaß! Wenn mich einer über den Saufen rennen will, tann mir bas auf einem Ranal auch begegnen. So bin ich wenigstens trockenen Fußes davongekommen. Und die Gefahren bes feuchten Elementes! Ich bin stolz darauf, beim letten Hochwasser ift ein Teerfahrer

227

samt seinem Pferd in der Zampel ertrunken. Und mir hat es einen Bagen mit drei Fassern Spiritus fortgetrieben. Aber das darf doch nicht der normale Zustand werden."

Senfft von Pilfach ereiferte sich: "Übertreiben Sie nicht, Bismard. Das Wasserteilungsgeset wird kommen, ba können Sie nicht gegen an. Es handelt sich darum, Ordnung in die Sache zu bringen, und dem Staat muß das Recht gewahrt bleiben, unter Umstanden das Privateigentum zu enteignen."

"Ich will Ihnen etwas sagen." Bismarck setze sich rittlings auf seinen Stuhl wie in Göttinger Studentenstagen und legte die Arme auf die Lehne. "Ich weiß eine Geschichte aus England. Ich habe einen Lord in Aachen kennen gelernt, der in selbstgewählter Berbannung lebt, der niemals in die Heimat zurückehren wird. Wissen Sie, warum? Man hat ihn ,enteignet". Man hat ihm durch seinen Park eine Eisenbahn gebaut. Er hat dreizehn Schlösser, dieser Mann. Der Park des einen wird von einer Eisenbahn zerschnitten. Der Mann könnte in einem der zwölf anderen wohnen. Er tut es nicht, sein Rechtsgefühl ist verletzt, er hat sein Land verlassen. Berstehen Sie das?"

Bewunderung umrann ihn, drei Madchen ergaben ihm ihre Seelen, die Schwester in alter Treue, Marie in neugieriger Freundschaft, Friederike in schrankenloser Beradtterung.

"Nein," fagte ber pommersche Neptun, "das verstehe ich nicht, und das migbillige ich entschieden. So eine Landesflucht ist Berrat an Bolf und Staat. Das Interesse der Gesamtheit steht hoher als das des einzelnen. Wohin kamen wir, wenn ein einziger Dicktopf eine Eins

228

richtung verhindern fonnte, die Hunderttaufenden zugute fommen foll. Der moderne Staat muß folde Biderftande brechen tonnen, er muß unter Umftanden das Privateigentum an fich nehmen."

Außerlich mar Bismard nichts anzumerfen, fogar bas Lacheln blieb um feine Lippen fteben, aber bennoch ging irgendwie eine dunfle Rraft von ihm aus, die mehr von feinem Befen fagte ale biefe fefte Rube. Dber ftiea fie aus bem Boben empor, brang fie aus ber fuhl gewordenen Luft auf ihn ein und verdichtete fich um ihn als ein Diederschlag biefer gangen Menge von Rorperlichem und Geiftigem, bas man Beimat nennt? "Der Staat!" fagte er, "was ift bas? Das ift eine Ronstruftion! Der Staat, ber enteignen will, bas ift ber Staat ber Beamten, die fur ben Fortbezug ihres Gehaltes forgen und fur ben Bestand ber Mittelmagigfeiten, aus benen fie fammen. Wiffen Gie, mas Dreugen ift? Dir - und ber Ronig. Sonft niemand. Gin Staat, ber mir mein Gigentum nehmen will, ift nicht mein Staat. Bat mir ber Staat mein Gigentum gegeben? Dein alfo fann er es mir auch nicht nehmen."

"Aber er entschabigt Gie boch bafur!"

"Sie tonnen es mir gar nicht in Geld bezahlen, wenn Sie an meinem land ruden. Soll ich Geld dafür nehmen, wenn man mir den Park meines Baters in einen Karpfenteich oder das Grab meiner feligen Tante in einen Aalsumpf verwandelt? Ich habe ein Gutachten über die ganze Geschichte zu erstatten. Da werden Sie ja lefen, was ich zu sagen habe."

Er stand auf, faste ben Stuhl mit beiden Banden, und da fah das holzerne Ding wie ein Spielzeug aus: "Auf meinem Grund und Boden bin ich herr — sonst niemand! Ubrigens, Malwine, bu frierft! Es ift talt geworben . . . wir gehen hinein . . . "

Bang fanft murbe ber Stuhl hingefest.

"Begraben wir ben Tomahamt," fagte Bulow; "wenn ein paar redliche Manner, jeber nach feiner Art, bas Befte wollen, fo muß fich jum Schluß ein Berein finben laffen."

Die Sonne lag irgendwo tief zwifden burrem Bezweig, bie Racht mehte Frost vor fich ber, mas Grunes mar, frummte fich in Angst bor ber Dunkelheit und ber Ralte. Mit beforgtem Blid fah Bismard in bie Rote bes himmels. fein Bauernherz bangte um bas Bachfen und Gebeihen ringsum.

"Ja," fagte ber alte Rittmeifter, und es mar wie ein nadifchleppendes Brudiftud bes Gefpraches, "im Jahre 1562 hat und ber Band Georg Burgftall genommen. Das find fie und heute noch fchulbig."

Man fdmieg hoflich und bachte, bag ber alte Berr anfange findisch zu werben; nur ber Gohn verftand ihn gang genau und nicte Mitwiffenschaft.

Die brei Madchen hingen Urm in Urm aneinander, wehten bem Saus gu. "Dun, wie fteht's?" flufterte Marie.

Malwine froch enger in ihr Tuch: "Noch fein Wort barüber."

"Mein Gott, ber Arme . . . er lagt fich nichts merten! Sie ift feine Frau fur ihn."

Jebes Bort atte Friederites Berg, fie mußte, bag fie noch heller fah als bie anderen und hullte fich in ihren einsamen Schmerz. Morit von Blankenburg tauchte mit einem Scherg neben Marie, taftete unter bem Umhang nach ihrer Sand und nahm ihren gartlichen Drud.

"Und Ihr?" fragte Malwine.

"Bu Oftern! In ein paar Tagen, dann darf man's wissen," fagte Blankenburg hell. "Ich muß mein ganges Leben lang Gott fur so viel Glud banken."

Johann stedte die Lichter im Gartensaal an, dann naherte er sich bem herrn und melbete hinter ber breiten Tate, ein Postauftrag aus Stettin fei gekommen, etwas Amtliches, und man habe einen Taler erlegen muffen.

Bismard staunte ihn an, bann schoff ihm bas Begreifen ein: "Bol mich ber Deubel! Die Stettiner haben mich beim Mickel. Da muß man boch gleich nachsehen. Die Berrschaften sind höflichst eingelaben!"

Man fragte burcheinander, aber ber Bausherr ichob fie alle vor fich her; lachend und polternd fuhrmerfte bie junge Bande bie buntle Treppe hinan, als wollten fie bas Baus mit garm auseinanberfprengen; fie hielten fich an ben Banben und tobten fo ale Rette bie Stufen hinauf, baf felbst Friederife, bies Stud fauerer Elenbewelt, bas am Ende hing, ine Rreifden und Ruchteln fam. gesetten Berren fliegen murbevoll fcnaufend hinterher, und nur Genfft von Pilfach meinte, Bismard fuhre fie hier ale echter Rauberherbergevater in Dunkelheit und Berberbnis, hauptfachlich beshalb, um ihn, feinen Biberpart in Bafferfachen, los zu werben. Er habe aber ein Testament bereitgelegt, und in bem fei feinem Dachfolger aufgetragen, por allem nichts eifriger zu betreiben, als bag mitten burch Aniephof ein großer Ranal fur Djeanbampfer gestochen murbe.

Indeffen war man in Bismards Arbeitszimmer angekommen, und nun hieß es stillhalten, benn hier war man ganzlich im Unbekannten. Morit von Blankenburg warnte, einen Schritt zu tun; schließlich: Treppen seien Treppen, und ba konne man entweder hinauf oder hinab purzeln, ba gabe es keine sonderliche Uberraschung gegen die Ordnung der Natur, was aber in Bismarck Arbeitszimmer auf sie lauere, konne der gemeine Berstand nicht ermessen. Atem anhalten und aufpassen sei die Losung.

Als aber bas Licht auf bem Schreibtifch angegundet mar, wies es fich, baf biefes Bimmer nur ber im Dunteln unbanbig geworbenen Phantafie voll Abenteuer und Befahren gewesen mar. Im Schein ber Wirklichkeit zeigte es fich als ein etwas tabler Raum mit Bucherschranten und Glastaften, ohne Kallturen und geheime Difchen, ohne ben muften gurus, mit bem ber Rlatich bisweilen Bismards Einfamteit ausstattete. Es war feine peinlichere Sauberfeit ba, als ein Junggefelle haben burfte, ohne pedantifch ju fein, und gerade fo viel Unordnung, um bas Alleinsein romantifch zu verflaren. In ben Buchertaften fab man allerlei Biftorifches, Schloffer und Rante, neben Dantes grandiofem Ernft mimte Eugen Gue weltmannifche Alluren und Renntnis aller Cafter ber Abarunde ber Rultur, und man tonnte es nicht begreifen, wie es bie gute Cante Friederite Bremer mit ihrem Stricffrumpf als feine Dachbarin im felben Buchertaften aushielt.

Auf einem langen Ausziehtisch lag zwischen Getreibeproben bas Rechnungsbuch, und bem war anzusehen, daß
jeber Tag mit allem Erwerb und Verberb barin seine
genaue Spur zurüstließ, und baß Ordnung und Gewissenhaftigkeit zwischen den Zeilen auf und ab spazierten und
Nachschau hielten. Damit aber bas Genialische nicht
ganzlich verleugnet sei, war ein kleines Buch quer über
bas rote und schwarze Gitterwerk mit den kletternden
Zahlen geschmissen.

Friederite von Schötterit hatte in biefem Zimmer teinen 232

Atem. Sie hielt die Sande vor die durre Brust geschlagen und war ganz in eine schwerzliche Berzückung
gelöst. Hier war das Heiligtum ihres Heros, hier
dampste sein Geist über den Büchern, hier sprach er mit
den anderen Großen der Menschheit. Zögernd näherte
sie sich dem Büchlein, erschauernd las sie: Byron "Childe
Harold". Das schlug ihr wie süße hise ins Gebein, und
alle bleichen, schwarzlockigen, wilden, verstörten, lästernden,
schrecklichen helden des Dichters einten sich ihr mit einemmal in Bismarck.

Der hatte inzwischen bas amtliche Schreiben erbrochen und hielt es empor: "Es ift, wie ich es erwartet habe. Der Kreisbeputierte Otto von Bismard hat wegen unterslaffener Berhaltung bes Kirchenpatrons von Kulz nach mehrfacher vergeblicher Monierung von seiten ber hohen Regierung zu Stettin eine Ordnungsstrafe von einem Taler erhalten."

"Na . . . na!" fagte Bulow, "machen bie Bopfe folche Biden."

"Drdnung muß fein', fagt mein Freund Senfft von Pilsach," fuhr Bismard fort, "und so labe ich die herrschaften ein, Zeuge zu sein, wie rasch die toniglich preußische Berwaltungsmaschine arbeitet." Er ging auf die Tur zu, riß sie auf und brullte hinaus: "Der herr Kirchenpatron von Kulz soll kommen!"

Bu nicht geringem Erstaunen ber Gafte verließ er felbst bas Zimmer, offnete jedoch im nachsten Augenblick wieder und trat mit einer Berbeugung in der Richtung bes Schreibtisches ein.

Bierauf mandelte er voll bedachtsamer Burde jum Schreibtisch und ließ sich in ben zerseffenen Stuhl nieber, aus bessen schwarzem Leberüberzug ein Bufchel Roghaar

übermutig herausgebreht mar. Mit einem Niden gegen bie Stelle, wo er vorhin felbst gestanden hatte, fragte er: "Sie sind ber Kirchenpatron von Kuli?"

Er fprang auf, machte tehrt, ftand ftramm: "Bu bienen, Berr Rreisbeputierter!"

Er warf sich in ben Stuhl, holte aus ber Schreibtischlabe einen Bogen Papier, prufte eine Rielfeder am Daumennagel und spießte die Imagination des armen Sunders, die vor ihm stand, mit einem Bernichtungsblick an seine Schuld. Nachdem er aus einem langwierigen Federgeschnorkel das Wort Protokoll herausgeholt hatte, grollte er dumpf: "Sie heißen?"

Sogleich war er aus bem Seffel braußen, ftand vor bem im Stuhl gurudgebliebenen Schatten seiner felbst und antwortete sich: "Rittergutsbesiger Otto von Bismard . . . zu bienen!"

Schon war er wieder vor dem Schreibtisch und setzte unter das herrlich geschwungene "Protokoll" die Worte: "aufgenommen am 25. März 1842 vor dem Kreisbeputierten Otto von Bismard in Bertretung des besurlaubten Landrates Bernhard von Vismard in Angelegensheit des Kittergutsbesitzers Otto von Vismard als Kirchenspatrones von Kulz wegen Tunchung der Filialkirche zu Kulz."

Jest erst begriff man ben Sinn bes grotesten Spieles, und ein pommersches Gelächter brach los, bas ben Mortel von ben Wänden loste und die Rägel in den Schindeln des Daches lockerte. Nur Friederike von Schötterit konnte nicht mitlachen, ihr zartes Empfinden warf dieser Scherz aus dem Vild des Byronschen Helben. Unbeachtet stand sie neben dem wilden Recken, niemals siel ein Strahl auf ihre Liebe; sie sah, wie er sein Herz an eine andere hingab, hoffnungslos hulte sie ihn in ihre Traume und 234

glaubte ihn so enger zu besitzen, als irgendeine andere. Was man sich von seinem tollen Leben, seinem Reiten, Spielen, Lieben erzählte, war Gift für sie, an das sich ihre Seele gewöhnte; ihr dunnes Blut wurde durch die Erzählung seiner Abenteuer berauscht, und in einer tiesen Traurigkeit rang sie um sein besseres Ich. Zu diesem romantisch verklärten Helden wollte es nicht passen, daß er sich mit einem derben Scherz selbst verspottete; von ihrem durchsichtigen Seelchen führte kein Weg zu den troßigen Schwänken Eulenspiegels, zu den Übertreibungen und Späsen Münchhausens, deren Blut auch in Vismarck war und zum Übermut brängte.

Indessen aber suhr Bismarck fort, sich selbst grimmig und punktatim nach ber Rulger Tüncherei zu befragen und sich seine Antworten zu geben, die auf ein Hinausziehen ber rücktändigen Steuer wegen ausliefen. Ringsum lachte ganz Pommern, und Bismarck setzte Frage und Antwort, einmal als Kreisdeputierter auf die eine, dann als Kirchenpatron auf die andere Seite des halbgebrochenen Bogens und sorgte dafür, daß die Einwendungen des Kirchenpatrons im rechten Lichte ständen. Zulest untersschrieb er das Protokoll, einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite, bestätigte sich selbst die Richtigkeit und stülpte das Sandfaß darauf.

"Schabe," sagte Schötterit, indem er die Lachtranen von ben Wangen wischte, "daß die Regierung in Stettin nichts davon hat."

"Sie foll nicht um ihr Bergnugen tommen," antwortete Bismard; und er faltete ben Prototollbogen in Amtoformat, schnurte und versiegelte ihn und schrieb in seinen behaglichsten Buchstaben oben brauf: "In die hohe tonigliche Regierung in Stettin." Am Ende des langhingedehnten Nachtessens, bort, wo es in die zwanzigste Flasche ging, wurde beschlossen, morgen zeitig nach Trieglaff zu den Thaddens aufzubrechen.

Bismard, ber gern lange in ben Febern lag, warnte vor folchem Bornehmen. Er wurde überstimmt und mußte fich ben Gaften unterwerfen.

Die brei Madden, die eine Rammer im Obergeschost teilten, horten die Manner etwas schweren Schrittes burch bas haus gehen. Die alten holztreppen achzten, einmal fiel eine Tur fehr laut ins Schloß.

Bon tausend Neuigleiten und überaus wichtigen Dingen bisher wach gehalten, lauschten die brei, ob sie bekannte Tritte unterscheiden konnten. Jemand trug eine Stalllaterne über ben hof, ber Schein brehte sich in wirren Segmenten über bie Zimmerbede, ein heimchen zirpte unten im Badraum, bas blieb in ber schonen Barme ben ganzen Winter über lustig und in ber Nacht lief sein Sagen und Rupfen durch alle Mauern bes hauses, als seien sie eigens so kunstlich erbaut, um ben traulichen Ton zu leiten.

Auf dem Flur vor dem Schlafzimmer brechselten Stiefelsohlen, vor dem Schluffelloch war ein Atmen und Drangen von Korpern. Da fuhren die Deden bis an die Ohren hoch, wie Maufe lugten die Madchen aus den warmen Nestern.

"Schlaft man schon?" fragte jemand, und das konnte niemand anderes sein als Moris, fuhn gemacht von Bein und Sehnsucht.

Richern magte fich in die Dunkelheit, die Glieber 236

strafften fich unter ber Dede vor Freude an dem Aben-

"Schlaft man ichon?" fragte es bringlicher am Schluffelsloch.

"Ja - feste!" antwortete Marie.

"So fage ich es in ben Traum. Morgen um feche Uhr Aufbruch. Gute Nacht."

Ganz leise wehte es aus ben Betten: "Gute Nacht!" Ein ganz leises Beneiben war boch in Malwine um biese schone Zuversicht auf bie Zukunft, auf bieses lang-same hingetriebenwerben zur Ehe, biese Gewißheit, ben Gefährten gefunden zu haben. Und sogleich geriet sie auch wieder auf bes Bruders Schicksal, das eben jest auf dem Ja oder Nein einer Frau stand.

"Ich sage bir, Ottilie ist keine Frau fur Otto. Ich weiß auch gar nicht, warum er gerade auf sie verfallen ist." Marie von Thadden sagte das so, als ware es gar nicht dunkel, sondern als verstatte ihr eine übernaturliche helle, im Kopf der Freundin zu lesen. Sie hob ihre Worte aus der schonen Gemeinsamkeit des Fühlens, die sie mit Malwine verband.

"Sie ift hubfch."

"Das kann boch nicht alles sein. Dein Bruder ist ein genialischer Mensch, man muß trachten, ihn zu verstehen. Jest ist er wild und ungebardig, seine Kraft will irgendwo hinaus. Ich glaube manchmal, das Leben hier ist zu eng für ihn, er sollte ins Große wirken können."

"Er hat es felbst fo gewollt. In der großen Belt draufen hat es ihn nicht gelitten."

"Er hat aber boch ben Duft biefer Belt mitgebracht, er ber einzige, ber hier ihre Manieren und ihren großen

Bug hat. Die Frauen hier fpuren bas, alle Mabden . . . jebe murbe gludlich fein . . . "

"Und er mußte gerade auf diese Ottilie von Puttstamer verfallen. Er schrieb mir einmal im Scherz: Mademoiselle, ich muß sehen, bald zu heiraten... aber schließlich," fuhr sie eifrig fort, "es ist nicht um Ottilie. Sie könnte er noch gewinnen und erziehen... aber die Mutter mit ihrer eingefrorenen Liebenswürdigkeit, die kann er boch nicht mehr formen."

"Und ich glaube, er liebt Dttilie fehr!"

"Er ist ganz Glut und Leibenschaft. Er verbirgt es. 3ch glaube, sein mahres Wefen bekommt niemand zu sehen. Was er mir schreibt, ist auch nur immer Narrenspossenzeug. 3ch furchte, wenn er allein ist, leibet er fehr."

Die Betten ber Madden waren nahe aneinander geruckt, sie lagen Hand in Hand, weich und dunkel gingen
bie Worte von ihren Lippen, losten sich in der Nacht.
Sie hatten ganz vergessen, daß da, abseits von ihnen an
der Wand, noch ein brittes lag — in Qual und Schmerz.

"Die Frau, die fur Otto taugt," fagte Marie, "bie mußte etwas ganz Besonderes fein. Gin Gefaß, das die Form von seiner hand annimmt, und doch dabei ein Stud starkes Gelbst. Beißt du . . . ich bente mir manch, mal: du warest die rechte Frau fur ihn . . . oder ich."

Eine Stimme tam von der Wand her, eine bruchige, trocene Stimme, und man mertte, daß bas, was fie fagte, am Ende einer langen Reihe durchtampfter Gedanten ftand: "Er hat feinen Gott."

Jest war es fehr ftill, fogar bas Beimden ichien beschworen, ben starken Anruf zu horen. Sehr zaghaft nur begannen wieber bie Gerausche ber Nacht, Raunen ber Baume, bas Angelgeknarre an einer offenstehenden Tur, ein Tapfen auf ben Stiegen, bas von einem ber hunde berruhren mochte.

"Ja," fagte Marie, die Tochter des Befenners Thadden, "es mag fein. Ihm fehlt die Bergenseinfalt und Frommigfeit. Ich mochte ihn nicht nach feinem Glauben fragen."

Und wieder kam biese trocene, erregte Stimme. "Seine Seele ist groß und schon. Aber sie irrt haltlos im Leeren. Sie entwurdigt sich durch Mummerei. Er ist ein verslorenes Weltkind; wer ihn liebt, muß um ihn weinen. Bas sucht er? Er weiß es nicht, aber ich weiß es, er sucht seinen Gott."

3wei Mabdenhande verframpften die Finger, brudten sich fest, leiteten die Gedanken über. Friederike war zu alt für die Jugend der beiden, sie stand nicht im Berstrauen, was man ihr geben konnte, war lachelndes und aus Zartgefühl schweigendes Mitleid.

Malwine nahm sich bes Brubers an: "Ich glaube aber nicht, daß er ihn durch Ottilie finden wurde. Die Puttkamersche Frommigkeit ist zu selbstgerecht, die bekehrt keinen Sunder."

Wieder murbe bas Schweigen ju schwarzem Samt, bie Atemguge reihten fich tiefer aneinander.

"Um Seche!" Maries Stimme mar schon halb verbeckt. Sie hatte Malwine ihre hand entzogen, mit ber anderen verfaltet und unter die linke Wange geschoben. In dieser Lage pflegte sie einzuschlafen. Noch einmal hatte sie ein sehr weltliches, sundhaftes und schones Empfinden von der Reife ihres Leibes.

"Du solltest Jean Paul lesen, Malwine," stammelte sie, "seinen Eitan". Ich habe bas Buch herunter . . . ges . . . sturzt . . . wie Champagner. Es ist mein zweites Evangelium . . . " Sie lachte leise in ben beginnenben

Traum. "Und ... weißt du ... Jean Paul ... Oder Bulwer ... feine Belben feben aus ... feben aus ... ritterlich ... groß ... Pelham ... und ein bischen uns gludlich ... wie ..."

Dann fam ber Schlaf.

## 4.

Der Nachtwind hatte den himmel ein wenig verhangt und ben Fruhling vor Frost bewahrt. Bismard rettete sich mit Tagesdammern aus einem stolpernden Traumgewirr, riß das Fenster auf und wusch sich mit kalter Luft und Wasser zugleich.

Er trat auf den Bof, nahm einen der Bufche bei den grunen Knofpenaugen und freute fich, daß fie nicht ver-

fengt und braun maren.

Der alte Hilbebrand schlich jur Schmiede, er war einen Ropf kleiner geworden, fahl hingen ihm die Backen, vom Mund jum Kinn liefen Sabelfalten, vom Schabel flatterte bunnes, graugelbes Haar. An diesem Berfall hatten nicht bloß die Jahre, sondern auch der Rummer gearbeitet. Er sah den herrn, der sonft zu so früher Stunde nicht auf dem hof zu sinden war, verwundert an.

"Bie ftcht's, Bilbebrand?" fragte Bismard ben Scheuen.

Der Schmied schüttelte ben Ropf, frachzte Schleim aus ber Rehle, spudte aus und trat barauf, als wolle er etwas Widriges niederstampfen.

Bismard fah ihm in die entzündeten Trinkeraugen. "Hildebrand! Der Schnapsteufel bringt Sie um. Kopf hoch!"

Aber der Mann fah schiefen Blide zu Boden, zog den Hosenbund hoch und fchlurfte auf feinen Solzpantinen 240

der Schmiede gu, deren Tor er entricgelte und frachend auschlug.

Inzwischen kam ber junge Hilbebrand, ber Sohn bes Schmiebes, mit ben Pferben, die im Stallübermut an ben Zügeln tanzten. Es ging gegen sechs, Bismarch musterte die Fenster seines Hauses. Er sah Bulows eingeseistes Gesicht an einer Scheibe, ber Rittmeister winkte morgenfrisch herunter, aus einem der Fenster flog eine Außhand herab. Nur bort, wo Reinhold und Morit schliefen, rührte sich nichts, ihre Jugend träumte sorglos in ben Tag hinein.

"Wartet, Schwefelbande!" knurrte Bismard neiberfüllt. Im Gartenzimmer schrägte allerlei Waffengerat die Band, Gebrauches und Schmudmordzeug aus fremden und eigenen Landen. Vismard nahm eine schön ziselierte Duellpiftole herab, lud forgsam und trat in einen ersten Sonnenstrahl, der im Osten unter dem Wolfenbehang durchkroch. Mit Bedacht zielte er auf das Junggesellensfenster.

Dben fagte tiefbeglucktes, ahnungslofes Schnarchen. Reinhold und Morit schliefen mit hingebung, im letten Dammer bes Weinkampfes von gestern abend, Morit plusterte im Ausatmen bie Lippen auf, als wolle er etwas fortblafen.

Ihm war, er ergehe sich in einem paradiesisch schonen Garten, ber mit einer Saat von bunten Ballonbluten bestanden war. Es wolbte sich glanzend und in allen Farben ben tastenden Fingern entgegen; dieses Rot, Grun, Gelb und Blau war fo verlodend prall, daß es eine richtige Bersuchung war, diese gespannten dunnen, weichen Sautchen anzufassen. Jedenfalls war es sonderbar, daß die Früchte der Erkenntnis so aussahen, wo man

241

boch von altersher und durch des Moses eigene glaubwürdige Angaben dafür gehalten hatte, sie müßten eine Art von Äpfeln gewesen sein. Und sonderbar war es auch, daß auf der Nichtbeachtung des Gebotes als Strafe stand, der Kniephoser Park würde in einen Aalsumpf verwandelt werden. Woris von Blankenburg hatte seine eigene Traummoral, und die sagte ihm, daß diese Wasserpantomime doch keineswegs geeignet sei, auf ihn abschreckend zu wirken, weil ihn der Kniephoser Park im Grunde wenig angehe. So hob er also, ein rechter sündiger Adam zweiter Auslage, den Arm und büßte seine bose Lust, indem er eine schöne blaue Vallonblute mit den Fingern berührte.

Aber das war Höllenspuf und Teufelstrug! Es tat einen Schlag, als habe er durch den Fingerdruck eine mit hundert Tonnen Pulver geladene Karthaune gelöst; der sündige Adam flog aus dem Paradies durch Nacht und Grauen und Bernichtung in einen Frühlingsmorgen und ein Bett. Er hörte Fensterscheiben klirren, an der Decke tat es einen Schlag, und ein ganzer Klumpen Mörtel stel mitten in die Stube. Da war eine Kugel in die Decke gefahren und hatte ihr eine Wunde gesschlagen, aus der Staub nachrieselte. Nebenan, im Mädchenzimmer, quiekte es.

Der Schrecken riß Morits und Reinhold mit zwei Sprungen zum Fenster. Da stand Otto von Bismarck unten im hof, eine Pistole in der hand, aus deren Mund noch ein dunnes Rauchwolkthen ausging, tat mit ihr einen ritterlichen Salut und rief im vergnügtesten Morgenton: "Ausgeschlafen?"

Es gab einen kleinen Auflauf, man mußte Friederike ein wenig mit wohlriechenden Waffern reiben und ihr

Riechsalz unter die Nase halten; die alten herren bestürmten den wilden Schügen mit lachenden Borwurfen: wie denn wenn, und was denn dann, worauf Bismard entgegnete, er sei bereit, jedem von ihnen einen Apfel vom haupt zu schießen, und er bate sie nur, sich zu melden. Dann kamen die jah aus dem Schlaf Gesichossenen die Treppen herab.

"Man meint, die Belt fturzt ein," rief Morit von Blanfenburg, "aber es ift Otto Bismard, der feine Gafte wedt."

"Wartet nur, das jungfte Gericht wird eure Knochen aus den Grabern noch gang anders zusammenposaunen ...", wehrte der Hausherr den übeln Segen, der ihm noch zugedacht schien.

Es war notwendig, auf den Schrecken einen Schluck zu trinken. Im Gartenzimmer standen Sekt und Porter, Bismarck brauchte kein langes Zureden, er unterwies seine Gaste, wie diese beiden Getranke, jedes edel in seiner Art, zum Gottertrank murden, wenn man sie mischte.

"Mein Gott, schon am fruhen Morgen," flufterte bie noch immer schreckensblaffe Friederike mit verschlungenen Sanden, mahrend sie jede Bewegung Bismarck in ihre angstwollen Augen trank.

Man war in rechter Junkerlaune, man fuhlte sich geshoben und königsgleich. Was kostet die Welt? Holla — wenn's darauf ankam, schoß man sich mit dem Teufel übers Schnupftuch. Moris und Marie waren dicht beiseinander, Auge in Auge, wo es nur anging, Hand in Hand. Schötteriß erzählte Geschichten, die waren so gebeizt und gepfeffert, daß man sie nur unter einem Dampfer von sich geben konnte.

16\*

Mitten im besten Frubstuden blies ein Jagbhorn braußen.

An Hilbebrands Reitfnechtfäusten tampften die Gaule, die Wagen standen schon langst bereit. Man brach mit Larm und Gelächter in den Morgen hinein, die Damen verstauten die weiten Rocke in den Wagen, schlangen die Schals um die Schultern, Pelze schmiegten sich um die Knie. Der franke Schötterit barg seine gichtischen Beine in ihrer Warme. Reinhold von Thadden und Morit von Blankenburg ritten — Schlag links, Schlag rechts — die Ehrenwache. Die alteren herren machten auf ihren Gäulen Figur.

So klapperte und rollte die ganze Sippe dem Walbe zu. Dtto von Vismark nahm nicht das rasche Tempo der anderen, der alte Rittmeister blieb neben ihm zuruck. Seit dem Tode seiner Frau war der alte Herr in gerruhige Zeiten gekommen. Niemand reformierte mehr um ihn herum; wenn etwas in Schönhausen nicht klappen wollte, kam Otto von Kniephof herüber und rückte die Karre zurecht. Die Knochen waren etwas morsch geworden, Rheinwein und Rotspohn schlugen nicht mehr recht an, so mußte denn mit Sherry und Portwein kuriert werden. Das Sterben war einem gewiß — am besten, wenn man sich mit gutem Trunk und stiller Bergnügtheit zu Grabe trug.

Benn es eine Sorge gab, so war es jest die um Ottos innerliches Leid, das dem alten herrn in besserem Berstehen einging als einem anderen.

Kaleb trabte mit seinen langen Beinen über die Waldswurzeln, sein Reiter duckte sich unter ben Fohrenzweigen, ber alte Rittmeister kam ohne Verbeugungen durch seinen Kniephofer Wald.

"Sekt und Porter!" brummte er, "Junge, du versichst es. Das muß dich ber Reid laffen. Da stedt was brin. Du haft Ubung in die Biffenschaft von Getrante."

Bieber trabten fie fcmeigend nebeneinander.

"Ich habe heute morgen zugesehen," fuhr der alte herr fort, "was ist das mit dem Meister Hildebrand? Der Mensch versauft sich ja vollends."

"Es ift, seitbem ihm sein Beib burchgegangen ist." Rickend bestätigte ber Alte. Das lag Jahre zuruck, noch in den Zeiten bes Rittmeisters. Und eines bosen Tages war das Beib des Schmiedes verschwunden gewesen. Eitel Honigseim und Sonnenschein zu Beginn, dann arger Zank und Schläge durch Straflingsjahre, endelich Aufgehen einer Drachensaat von Gift und haß — das war diese Ehe, die den Mann gebrochen hatte.

"Den Jungen hab' ich mir jum Reitfnecht genommen," beendete Otto bie schweigende Wiederholung der Geschichte.

"Mit einem Feuerschlucker ift fie durchgegangen. Feuer mag er verschlucken konnen, dieses Weib wird ihm in'n Schlund geblieben sein. Ja . . . die Weiber, Junge! Ber sich ba bindet, muß sich beffer vorsehen als einer, der beim Juden Gaule kauft."

Das war so ins Traben hineingesprochen, aber es war tief in die Seele vermeint. Der alte herr hatte blanke Augen, die trugen nichts von dem, was es im Inneren gab, auf ihre stumpfe Fläche, schienen nur dazu tauglich, den Augenschein aufzunehmen und zu spiegeln. Aber vielleicht horchte er um so besser den Dingen und Menschen an Wurzel und Wessen.

"Bater!"

"Ja, Junge."

"Bater, es wird mir gu fchwer. Du mußt mir helfen."

245

"Gern, mein Junge. 3ch febe, wie bu bir qualft."

"Sie haben mir boch einen Termin gestellt. Ein Jahr, von dem find erst acht Monate um. Ich bin in einer großen Ginsamkeit. Bater, jest muß es sich balb ents scheiden."

"Ich mochte bir gludlich sehen. Du hast boch grunds lich erwogen?"

"Ja ... und sie muß es fein. Aber sie wollen, daß ich aus meiner haut fahren foll. Kann ein Mensch aus seiner haut fahren?"

"Soll er auch nicht," brummte ber Rittmeifter, "du am allerwenigsten."

"Du follft mir helfen, Bater."

"Bum Donnerwetter, ja!"

"Wir wollen miteinander einen Brief schreiben. Das heißt, er muß von dir ausgehen . . . bu muß ihr sagen, daß es nun genug sein muß und daß sie . . . daß ich nicht . . . "

"Ich weiß schon, Junge. Wir wollen dieser ... hm, Dame einheizen, Deubel nochmal, daß sie einen weißen hund fur einen Badergesellen ansehen soll . . . "

Ein Ructuck rief. "Wie lange noch?" fragte Bismarch flopfenden Berzens. Aber das Teufelsvieh schrie und schrie den ganzen Bald voll und schrie aus jedem Winkel einen Kameraden heraus und horte gar nicht mehr auf, und es war, als ob die Unendlichkeit sich hohnisch herbeiließe, einen armen Sterblichen zu verspotten.

5.

Man fror in ben hohen Bimmern auf Panfin.

Sie waren fehr auf Burde und Großartigfeit angelegt, andere ale bie Raume auf Aniephof, an benen es Frau

Wilhelmine fo schmerzlich vermißt hatte, daß man feinen von ihnen fo recht als Saal ansprechen fonnte.

Das Meublement war geschont. Wenn Besuch tam, so mußte er wenige Minuten in einem Borraum warten, während flinke Hande die weißen Leinenbezuge von ben Politerungen streiften.

So oft Bismarck nun schon auch auf Pansin gewesen war, er hatte nie die Zimmer zu sehen bekommen, in benen sich das Leben dieser Familie eigentlich abspielte, immer nur diese hohen, kahlen Sale, deren Wände auch mitten im Sommer Kalte aushauchten. Aller Leichtsinn war hier unbekannt, eine lippendunne Frommigkeit mit gestielten Augen ließ nichts passieren, was irgendwie ins Weltfreudige schlug.

Er saß Frau von Puttsamer an ber anderen Seite bes ovalen Tisches gegenüber, steif auf einem steifen Stuhl, ber ihm troß seiner Lange noch mit zwei Knäusen über bie Schultern sah. Die Sonne blinkerte in einer Persenstickerei, die Frau von Puttkamer eben wegschob, um einen Brief aufzunehmen, der sich in der Politur der Tischplatte noch einmal seben ließ.

"Sie tommen in Berfolg biefes Briefes," fagte fie.

Bismarck starrte auf bieses Schreiben wie auf etwas ungeheuer Berfängliches. In ben mit langen, schwarzen Sanbschuhen bezogenen Handen ber Frau nahm sich bas Stuck Papier aus wie ein Uriasbrief.

"Der herr Rittmeister war fo liebendwurdig, mir in ber Angelegenheit der von Ihnen beabsichtigten Berbindung unserer Familien zu schreiben. Ich nehme an, daß Sie von diesem Schritt wiffen?"

In ber Berdoppelung biefes Briefes, ber Bismard einmal aus ber hand ber Frau von Puttfamer gufnitterte

und das anderemal aus dem dunkel glanzenden Grund bes Tisches entgegendammerte wie aus tiefem Wasser, lag etwas Schicksalhaftes, das den Menschen bedrohte. Er starrte auf die Tischstäche, da quollen die unergrundslichen Wasser des Geschehens; die Mutter mochte recht haben mit der magnetischen Kraft von Spiegeln, von glanzenden Flächen. Die letzte Frage hallte nach; sollte er nun leugnen, sollte er gestehen? Es galt start zu sein, ganz zu bleiben, kein Stück seines Selbst an die Lüge hinzugeben.

Er sah vom Tifch auf, sette sich den Zangenbliden aus: ja, er wife davon, er habe den Bater felbst darum gebeten.

"So wissen Sie also auch, daß der herr Rittmeister in Anbetracht Ihres Trubsinns und Kummers mich darum bittet, ich moge die einjährige Frist abkurzen und schon jest, nach acht Monaten, Ihre Bewerbung annehmen."

"Ich bente, acht Monate sind fur die Sehnsucht eines Liebenden eben eine genug lange Frist," fagte Bismard treuherzig und zugleich mit einem weltmannischen Versuch zu fcherzen.

Frau von Puttkamer legte den Brief auf den Tisch, freuzte die langen, schwarzbezogenen Arme über dem Magen und rausperte sich migbilligend. "Aber keine gesnügende Frist für die Prufung des Bewerbers durch eine Mutter."

Hinten im Erkerfenster wußte Bismard Ottilie. Er hatte ihr Vild ganz deutlich vor sich, wie es ihm beim Eintreten entgegengeleuchtet hatte. Ihr Profil vor dem hohen, schmalen, vielfach durchstadten Fenster, den Korb mit den vielen Anaueln bunter Bolle im Schof, die Wolken, die sich hinter ihr über die Wipfel des Partes

baufchten und baumten. Sein Manover, sich so zu setzen, daß er sie im Auge hatte, durchtrenzte die Mutter, indem sie ihn zwang, ihr den Rucken zu kehren. Nun ersehnte er Hilfe von ihr, den warmen Strom von Mensch zu Mensch, die Unterstützung durch Bunsche, die seine eigenen Energien verstärken und sieghaft machen könnten. Aber die hilfe kam nicht, nichts Verwandtes rührte ihn an, es blieb leer zwischen ihm und ihr, toter Raum, unbelebt von Schwingungen der Seele.

Frau von Puttfamer begann wieder mit ber fanften Boflichfeit, Die fie niemals verlieg. "Ich fann nicht oft genug wiederholen, wie ehrenvoll Ihr Antrag fur uns ift. Ein junger Mann von einnehmendem Augeren . . . nein, nein, lieber Berr von Bismard . . . ich muß Ihnen bas fagen, bamit Gie feben, bag ich fur Ihre hervorragenben Qualitaten burchaus nicht blind bin. Gin Mann, ber burch bie Schule ber Welt gegangen ift . . . ach, mein Gott, genau fo, wie bas Ihre liebe felige Mama, meine beste Freundin - Gott ichenke ihr bie Rube - immer gemunicht bat. Befiger eines ichonen Butes, bas er aus bem Grobften herausgearbeitet hat - und vielleicht noch einmal recht ertragreich machen wird . . . Ein Mann, ber bei einiger Ausbauer - Sie verzeihen! - auch im Staatsbienft feinen Beg hatte machen tonnen . . . ober noch machen Mein, nein . . . ich bin nicht blind."

Das war Frau von Puttkamers bewährte Taktik: zuerst die lichte habenseite seines gesellschaftlichen Kontos, kurz wie ein Sonnenblick an einem Regentag, und dann das lange, rabenschwarze, wolkenschwere Soll, das in Donner und Berdamunis endete. Ja — zum Deubel, warum war er denn eigentlich hierher gekommen, welche torichte hoffnung hatte ihm eingegeben, daß der Brief des Baters

etwas an biesen Dingen geandert haben konnte? Da jag er wieder wie ein Junge, dem seine Sunden vorgerechnet werden.

"Aber . . . " Das Wort stand riesengroß wie Kometensschrift am Weltuntergangshimmel seiner Liebe . . . "aber in dem, was ich gegen Ihre Bewerbung einzuwenden habe, hat sich in den letten acht Monaten nichts versändert. Ihr Herr Vater macht nun allerdings in diesem Brief" — ein schwarzer Zeigesinger tippte auf den weißen Bogen, und in dem Abgrund der Politur, in diesem schicksalsschweren Wasser der Tischplatte sah man einen langen, schmalen, dunkeln Schatten gleiten wie einen räuberischen Fisch — "den Versuch, den Mohren ein wenig weiß zu waschen. Aber der Mohr bleibt doch noch immer Wohr."

Sie entblogte lachelnd bie Zahne. Bor biefer überfüßten Freundlichkeit gerann Bismarc aller Mut, das Blut wurde dick und schwer und konnte vom Berzen gar nicht mehr wieder aus ben Beinen heraufgepumpt werben.

"Der herr Rittmeister meint, ich möchte mich nicht burch ein anschienend leichtfertiges Benehmen tauschen lassen. Er glaubt — mit mir — an Ihren guten Kern. Und vielleicht hat er auch darin recht, daß die Kunde von Ihren Abenteuern so manches übertreibt. Aber einer Übertreibung muß doch etwas zugrunde liegen, was überstrieben werden kann. Und wenn nur der zehnte Teil dessen Wahrheit ist, was man sich von Ihnen erzählt... lieber herr von Bismarck, in diesen letzen acht Monaten hat sich nicht nur nichts geändert... es will mir scheinen, es sei sogar noch ärger geworden."

Bismard lachelte ins Befenlose. "Sehen Sie . . . ce ift . . . Sie burfen auch nicht alles glauben . . . ich bin

fo einsam, mein Landleben, man trinkt, man spielt ein bischen, man macht hundert dumme Streiche — wenn Sie mir Ottilie gegeben hatten, so ware ich längst ein gesehter Ehemann." Und er lächelte wieder demutig und bittend, unsagbar vertrauensvoll und offenen Herzens. Zugleich sog er mit allen Kräften seiner Seele an der des Mädchens, das er hinter sich im Erkerfenster wußte, rief sie mit lieben Namen an. Jeden Augenblick konnte sie leise von hinten herankommen, ihm die Hand auf die Schulter legen und sagen: "Mutter, es ist genug — ich, ich vertraue ihm."

"Man trinkt, lieber Bismard," die Zangenblicke ber Frau faßten schärfer zu, "Sie sagen: man trinkt, die Leute aber sagen, man schwemmt sich in Kniephof toll und voll, man feiert Orgien, und daß der Gutsherr noch dasit, wenn die anderen unter dem Tisch liegen, das ist ein trauriger Ruhm."

Noch einmal stieß Bismard mit lachelnder Mendung vor. "Es gibt einen Dialog des Plato ,Das Gastmahlt, in dem wird erzählt, daß Sokrates, ein sonst sehr achte barer Mann, am Ende dieses in der Rulturgeschichte der Menschheit berühmten Gastmahles nach sehr feinen und tiefsinnigen Gesprächen die anderen unter den Tisch gestrunken hatte. Und wissen Sie warum? Weil er daheim eine Krau hatte, die Xanthippe hieß."

D Gott, bas war nun freilich ein grimmiger Berftog erfter Ordnung. Bismard hatte damit nichts anderes fagen wollen, als bies, was auf ihn felbst paßte, baß Sofrates tein heim bes Behagens und Berständniffes hatte. Aber Frau von Puttkamer war von einem bes fieberten und mit Wiberhaken besetzen Pfeil getroffen, ber febernd in ihrem herzen faß. Es unterlag keinem

Zweisel, daß dieser junge Mensch den Namen des berühmtesten bosen Weibes der Weltgeschichte nicht ohne
hämische Absicht angebracht hatte. Ihre forgende Mutterliebe, die Borsicht sinanzieller Erwägungen war diesem Herrn gut genug, um sein Wischen daran zu hängen. Sie wickelte sich noch enger in sich selbst, drehte alle Seelendssnungen zu, daß ja kein freundliches Gefühl mehr einschlüpfen könnte.

"Sie konnen noch mehr Beispiele aus der Historie ans führen," sagte sie, "es wird badurch nicht besser. Ihr Bater schreibt, wir wollten das Glud unserer Kinder grunden. Dazu muß man die Fundamente prüfen. Was war es denn damals mit Ihrer eigenmächtigen Entsfernung vom Amt? Das war doch ein rechtes Abensteuer von der verliebten Gattung . . . . "

"Mein Gott, barüber sind funf Jahre hingegangen."
"Aber die Lust an Ahnlichem ist geblieben. Sie sind ju jung, mein Lieber. Man weiß ja noch gar nicht, was aus Ihnen wirb."

Bismard lauschte gespannt nach rückwärts. Sett, jett mußte er den leisen Schritt hören, jett mußte sich die Hand auf seine Schulter legen. Jett war der Augenblick der Entscheidung da. Er hielt den Atem an, aber nicht einmal ein tieferer Seuszer war vernehmbar. Wolken hatten die Sonne übersponnen, grau und glanzslos lag die Tischplatte, der Brief schwamm auf dem Trüben wie ein Floß von Schissbrüchigen. Aus den kahlen Wänden sank Frost in sein Blut, ein Herr von Puttkamer in Allongeperucke und Staatsrock sah streng auf ihn herab. Die schwarzen Finger der Rechten spielten einen triumphierenden Warsch auf dem schwarzbezogenen linken Unterarm.

"Sie mußten Bertrauen zu mir haben," fagte er zaghaft. Frau von Puttfamer beudete ihn ganzlich unter fich. "Bie fann ich Vertrauen zu jemandem haben, dem die Religion abgeht. Nur ein Menfch, der einen festen Glauben hat, bietet die Gewahr eines festen Charafters."

Simmelmillionenhatenquarten! Es fcmoll wie ein Bindftog burch Bismard, fegte burres und praffelndes Beug vor fich ber, rif fdmerghaft an feinem Leben. Ja, jum Deubel, warum fag man eigentlich ba und bettelte um ein wenig Ginficht und Gnade? PloBlid, nach einem ichrechaften Gefühl ber Leere und Armfeligfeit, in bem man an fid felbft hatte verzweifeln mogen, ftromte aller gehemmte Reichtum baher, erfullte ben aangen Meniden. Das leben war nur Stoff bes Rnetens, und bie Rraft bagu hatte man in feinen Fauften. Sollte man bavon jemanben rebend überzeugen, mit fchonen Borten und Berfprechungen? Bu Rreuze friechen? Bie Beinrich nach Ranoffa gegangen mar? Bon jest an will ich fcon brav fein! Wenn er etwas verlangen burfte, fo mar es bied: Glauben an ihn. Prufte man ibn, fo prufte er wieber.

Er wiegte, sich zur Beschwichtigung, barenhaft bas Saupt. "Religion! Ich habe mir meine eigene zurechtsgemacht. Die genügt für ben Bausgebrauch. Ich gehe nicht in bie Offentlichkeit, wenn ich andachtig sein will."

Frau von Puttfamer fprach fanft und eindringlich, ihre Zangenblide hielten bas Opfer: "Es gibt nur eine Religion, und die ift fo, wie fie Gott geoffenbart hat."

Bismard ftand ploglich auf, tehrte ber schwiegermutterlichen Großinquisitorin ben Ruden, wuche, sich felber überraschend, in bem tahlen, frostigen Raum ju machtiger Große. Weltall und Wenschheit baumelten an ihm herab. Es gab außer ihm nur noch einen Menschen, ber etwas ju fagen hatte, ju bem brangte er jest feinen Willen, hoch und ftoly wie eine biamantene Brude. Er fang wie eine Barfe, fturmbewegt, feine Mugen waren stablerne Bogel. Roch stutte er bie Fauft auf ben Tifch, hatte Gefühl von Erbe unter fich, aber nun trat er mit zwei Schritten ins Leere hinaus, ftanb von allem geloft.

"Jest hat eigentlich niemand mehr etwas ju fagen, als Gie, Ottilie! Bas benten Gie von mir. Saben Sie Bertrauen zu mir?"

Das ichone Mabchen am Kenfter fentte ben Ropf auf bie bunten Bollfnauel, ihr Geficht lag im Dammern, man tonnte nicht feben, ob es bie Farbe wechfelte. Aber auf bem gefrummten Ruden Schien bie Frage gu liegen wie ein fchwerer Stein.

"3d frage Sie, Ottilie - ob Sie ju mir Bertrauen haben ?"

Etwas Rleines, Dunfles brangte fich in bie Bahn, pflangte bie Muttermurbe auf; Frau von Puttfamer fand, bie Raben feien von bem Gofaplat hinter bem ovalen Tifch nicht mehr zu leiten, fie agierte jest auf ber Borberfeite ber Gzene, ftellte bas Unvermeibliche wieber auf.

"Laffen Gie boch bas Rind!"

Ottilie hob bie langen Wimpern, brehte ben Ropf, ihre ratlofen Augen zweifelten zwifden Mutter und Freier. "Gie foll mir antworten!" brangte Bismard.

"Gie wird Ihnen Antwort geben, bis bie Probezeit um ift."

Behorfam fant ber Ropf wieder auf die Wollfnauel; in ber Dammerung war es nicht auszunehmen, ob bie Kensterftabe por ober hinter biefem Ropf verliefen, fo

fonnte man meinen, man febe ihn hinter bem Gittersfenfter eines Gefangniffes.

"Ich, muß alfo marten?" fragte Bismard.

"Beduld, mein lieber Freund . . . Gebuld."

Da war der Flug beendet, man stand, wieder zu Lehm geworden, mitten im Zimmer und empfand ben tragischen Auswand sehr überflussig und lächerlich, man war gar nicht so groß, daß alles andere daneben unsscheinbar wurde.

Bismard empfahl sich, fagte etwas vom Reitenmuffen, weil man fonft in die Dunkelheit gerate, versprach das Wiederkommen und wurde mit Sirupaufguß von Soflichsfeiten versehen wie eine Torte.

6.

Raleb trabte auf seinen langen Beinen der Nacht entgegen. Sein Reiter hatte des Weges nicht acht, hing im Sattel wie in seinen schwerfälligen, schleppenden Gesbanken. Nur daß die Rosse seines Geistes nicht wußten, wohin ce ging. Die Emporung war fort, und die Entstäuschung drückte wie ein schweres wollenes Tuch auf seine Kräfte, verhülte Gegenwart und Jukunst wie Heiberauch Busch und Baum verhült. Er sehnte sich nach dem Zorn, der den Menschen auspeitscht.

So also sah fein Bild bei ben Gediegenen und Frommen aus. Es war ein Zerrbild, aber vielleicht mußte es so erscheinen, wenn man nicht der Gespiegelte selber war, ber es anders wußte.

Ubrigens: ber Ritt ruttelte, je langer er bauerte, bie Gebanken um fo beffer zurecht, und jest sonderte sich etwas Festes aus, eine Gewisheit. Lesten Endes handelte es sich ben guten Leuten um eine Sicherheit im Rechnungs-

ountte. So ein Anfanger, ber auf einem verschulbeten But wirtschaftete, bot keine Gewahr eines glücklichen Bestandes und Ausganges, wenn sein Betragen von ber ganzen Landschaft als leichtkertig abgetan wurde. Man sah in Pansin auf gefüllte Taschen, man hatte allen Anlaß, darauf zu sehen — das war es. Nun hatte man sie darüber in einigem beruhigen können, aber es widersstrebte Bismarck, sich Bertrauen durch Buchauszüge zu erkaufen.

Wichtel wuchsen aus bem Boden, legten Burgelsichlingen um die Bufe, fahl lugte ein See durch Binfen, wie Leichenhaut, hier herum waren Moorgespenster zu hans. Schwarz sprang es an der Begbiegung auf sie zu — ein Bachholder.

Raleb fcheute und fchlug Galopp an.

Die rasche Bewegung trieb Dunste fort, wedte hellere Krafte. Wenn er Ottilie entführte, wie irgendein Ahn in Ritterszeiten, quer über ben Sattel, oder hinter sich, bie Arme um seinen Hals geschlungen. Beinend . . . weinend . . . und so weinte sie ihn benn ins Elend hinein, wenn nicht ber Segen aus ber Mutter schwarzbehandsschuhten handen dabei war. Dammich noch mal!

Baume standen auf, gefellten sich, Landstnechtshaufen, wurden buntel und brohend, und der Weg war gang im Kinstern. Kaleb trabte mit Bedacht.

Lichter flogen wie verfruhte Gluhwurmden, spruhten zwischen ben Stammen, wurden zu Ballen und Streifen, malten die Baume alle an der einen Seite gelb und rot. Eine Schenke stellte sich an die Straße, die hatte Schein und eine Musik, als feiere der Teufel Geburtstag. Es donnerte unten wie auf alten Ressell, und einer ziselierte oben die letten Tone einer Violine; dazwischen aber

polterte einer, als trommle er mit Wasserstiefeln in einer Tonne herum, und ab und zu tat eine Flote einen Lauf, baß einem das Mark gefror. Aber diese Musika war Bismarck wie ein Abbild des Staates, jeder will was anderes, und im ganzen klebt es doch zusammen. Die Musika hielt den Takt, und Bauern tanzten ihre Sonntagsfreude aus.

Raleb wurde an einen Eisenhafen gebunden. Sein herr trat in die niedrige Stube. Unter gebräunten Balken wirbelte Rauch und Tanz, die Leiber dampften, und in den Köpfen rumorte schon der Rausch. Der Gutsherr von Kniephof scherte sich nichts ums Mügen-rucken, trank aus einem irdenen Krug, nahm ein Mädchen und warf sich in den Tanz. In Staub und Rauch und Dunst drängten sich die Paare, die seiten Lenden und Schultern rieben sich aneinander, man verwuchs formlich zu einem Klumpen, der nun, da das Beispiel des Kniephofer Gutsherrn auch die lässigen Tänzer aneiserte, so anschwoll, daß er die Wände des Krugs hinauszudrücken schien.

Bismard wechselte die Mabchen, die Burschen führten sie ihm, als dem Ehrengast, zu, er wiegte sich mit ihnen im großen Knauel hin und her, ohne von der Stelle zu fommen. Dann wich auf einmal alles an die Wande zuruck, ein leerer Kreis entstand, einen Augenblick lang war es Vismarck, Gottingen sei wieder lebendig und es gelte eine Mensur. Er sollte einen Ehrentanz haben, und die Musika spielte etwas Langsames.

Das Madchen war rot und weiß, seine Rocke knisterten, bie Bafche roch nach Seife und Sonne, warm lag ihre Bange an der seinen. Sie schämte sich vor so viel Ehre.

17 Strobl, Der wilde Bismard.

Nach bem Tang fprang eine Kaskabe von Bier über Musikanten und Tanger, ber hohe Gast hatte ein Fagden frei gemacht. Als es fehr laut herging, schwand Bismard aus ber Tur.

Das Madchen ging mit, stand bei Kaleb und streichelte bas Pferb, das ihr in die Hand schnob. Sie hatte den Kopf gesenkt, dunstiges Licht traf Hals und Arme. Rur ein paar Schritte, und man war im Dunkeln, in einem schweigenden, weichen Frühlingsatmen. Quellen sangen im Blut, zwischen Himmel und Erde stand der Mensch, mit seinem Anteil an beiden, leidend und beglückt durch beide, Bismarck füßte das liebe, schlanke Ding zwischen Nackenhaar und hemdkrause . . . sie wehrte ihm nicht . . .

Dann ftob er burch die Finsternis wie ber wilde Reiter. Er bachte nicht an Salebrechen, er wollte nur reiten, benn bas schien ihm so ziemlich bas Einzige, was jest zu tun war. Er hatte feineswegs Eile, sein Saus locke ihn nicht, er war bavon überzeugt, seinen Gebanken nicht entstiehen zu konnen, er wollte reiten.

Raleb Schnob Angst.

Es ging immer in die schwarze Mauer hinein, die erst im letten Augenblick vor dem Pferdefopf auseinander-wich. Warum Frau von Puttsamer immer schwarze Handschuhe trug? Einen Augenblick lang schimmerte wieder Wasser zwischen den Stammen. Vismarck lenkte seitab, Afte schnellten aus dem Unvorhergeschenen, peitschten Pferd und Reiter. Die Lust ließ sich nicht bandigen, so mochte man in den Feind reiten.

Man follte warten — warten, wenn bas Blut brannte. Etwas Ungefüges fiel wie ein Rlot herab, bie Schwarze brang burch ein Loch in ben Ropf, lofchte bie vor ben Augen fpringenden Lichter.

Dann fdwamm man auf gebehnten, weichen Bellenruden - lange . . .

Ein Gurren drang zuerst durch den Schleier. Waldtauben rudten im holz, Grau und Gold quollen ineinander, feuchtes Gras mar uber ben tagenden himmel gespannt.

Bismard stutte sich auf ben Armen empor. Er lag am Rande einer Fohrenschonung unter einem Baum, als hatte er sich ben Plat jum Schlafen eigens ausgesucht. Ein Großes, Lebendes hauchte schnuppernd heran: Raleb, bessen Zugel sich um ein Baumchen geschlungen hatten, so daß er gebannt war.

Bismard befühlte sich, feine Rleiber waren vom Zau burchnaft, aber feine Glieber bogen sich ungerbrochen, nicht einmal ber Ropf hatte ein Loch, nur eine fleine Beule befundete ben nachtlichen Sturz.

"Preußenschadel!" lachte er fich felbft gu.

Berrlich ausgeschlafen lag er im morgenfrischen Bald. Ploglich breitete er die Arme aus wie in Kindertagen: Nahrende Erde! tragende Erde! Strome wiedergeborener Kraft rannen durch alle Bahnen des Lebens. Seine Finger bogen sich, faßten triefende Grasbufchel:

"Mutter Scholle!"

7.

Bei ben Thabdens auf Trieglaff war ein warmeres Shristentum baheim als anderswo. Gott stand ihnen nicht in einer glasernen Leere, umdonnert von Wetterswolfen und zudenden Strahlen, sondern er neigte sich liebevoll zu ben Berzen der Menschen, um in ihnen seine Wohnstatt zu nehmen. Sein Sinn war ihnen nicht Sundenfall und Strafgericht, sondern noch immer wirfeude Berschnung und Erlösung.

259

Fur die Frommigfeit der Thadden und ihrer Gleichgesinnten war Gott nicht der, der die Felsen spaltet,
sondern der, unter dessen Band sie sich begrunen, nicht
der, der die Schloßen in die Balme schleudert, sondern
ber, dessen Bauch die Baden der Apfel rotet.

Gott war der Unbegreifliche, darum konnte er nur im Empfinden vernommen werden, im Rindesgefühl sich offensbaren, nicht in der kalten Bernunft.

Bu Zeiten des Predigers Dummert freilich, da hatte dieser Gott auf alle Weltlichkeit ein scharfes Auge gehabt. Liebeslieder waren verbotene Melodei, Tullfragen eine gefältete und gefrauste Sundhaftigfeit, und Tabafrauchen war verpont gewesen, als wurden die Pfeisenköpse in der Höllenkuche gestopft und als seien die Zigarren dem Teufel vom Schwanz geschnitten. Das waren die Kriegszeiten der Pietisten.

Die Landestirche, bie mit bem lieben Gott einen Bertrag gemacht hatte und bie allein richtige, behordlich beftatigte Unficht von feinem Befen befag, mar arg hinter ben Stillen im Lande her. Ihr Gott mar ein Paragraphenaott, er hatte bas Ginmaleins erfunden und ben ganbesfursten. Die gange Welt mar in zwei Stodwerte geteilt : im unteren fag ber preugifche Abler, im oberen, aber noch innerhalb bes Bereiches ber toniglich preugischen reinen Bernunft, wohnte Gott. Bar ber Staat nicht vernunftia? Stief man nicht allenthalben - wenn man von gemiffen, nur ju Prufungezwecken erfundenen Ungulanglichkeiten und Dibermartigfeiten abfah - auf eine vernünftige Weltordnung? Somit war auch Gott ber Bernunft fagbar, mar ein logifches Postulat und alle Schwarmerei und Efstafe, wie fie ba in Pommern bie Birne umnebelte, Unfug und Unfinn.

Das maren Rriegszeiten.

Bor bem Gutetor kletterten die Gendarmen aus den Satteln, hinten kletterten die Prediger über die Zaune. Aber als die meiften Glaubigen in der Landeskirche verblieben und dieser aus der pommerschen Pietisterei keine nennenswerte Einbuße entstand, verhauchte ihr Zorn, und die Berfolgungen wurden eingestellt. Das Nachelassen des Druckes lockerte den Gegendruck, der Gott der Stillen im Lande lernte wieder lacheln und hatte nichts mehr gegen Tulkragen und Tabaksqualm.

Es war ein begludender Glaube, um diesen strahlenden, liebenden Gott zu wissen, und wo zwei junge Menschen mit sich und der Welt einig waren, ba wuche aus diesem Einsgefühl mit Gott eine Zartlichkeit heran, die auch auf britte überströmen wollte.

Marie von Thadden und Morit von Blandenburg, seit einem Jahr Braut und Brautigam, standen im Sonnenschein des Gludes, und nur dies eine beschwerte sie, daß der Freund der Erwedung widerstrebte. In langen und bangen Gesprächen bestärften sie sich darin, daß Gutt einst die Seele dieses Sundenkindes von ihnen fordern wurde.

In bem großen Saal, ber auf Trieglaff eigens fur bie Sausanbachten gebaut worden war, kamen alle zusammen: bie Familie bes Gutsherrn, bas Hofgesinde und bie Bauern. Sie nannten sich alle Bruderchen und Schwesterchen, benn vor Gott war man gleich, wenngleich Gott auch ansonsten Scheibung der Stande gewollt und dem Untertan Geshorsam gegen die Obrigkeit, dem Gutsherrn die Sorge für den Untergebenen auferlegt hatte. Irgend jemand, dem das Herz brannte und die Junge gelöst war, begann zu predigen. Senst von Pilsach, der Pausherr oder

herr von Puttsamer auf Reinfelben, ber gewaltigste ber Laienredner in diesem Kreise. Manchmal sprang ein Erleuchteter auf, ein schlichter Bauer, dem sich Gott gesoffenbart hatte und ber nun die Schale seiner Sunden weggoß.

Sinn und Geist lagen ausgebreitet wie Fruhlingsader, Gott saete seine Saat von gutem Willen, Freudigseit und Zuversicht, und wenn Marie und Morit manchmal in das Leuchten dieser einfaltigen Bauerngemuter sahen oder in den hinreißenden, kindlichen Jubel der Bersammlung, das Hossanah und Gloria, einstimmen konnten, da war es ihnen ein bitteres Leid, daß Otto von diesem Gluck ausgeschlossen war. Es schien ihnen, er stehe in eine dustere Wolke gehullt abseits, uneins in sich selber, einmal Schwermut und dann wieder Übermut, einmal Kummernis und dann Kraftvergeudung, während er doch nur einen Schritt in das lichte Reich der Gnade zu machen hatte, wo Heiterkeit und Einheit des ganzen Menschen war.

Gie trugen ihre Geelenforgen vor ben Bater.

Er fah ernft, bann ladte er: "Befehrt ihn boch; labet eure Trauer in Donnerbuchsen, schuttet Gottes Erleuchtungspulver auf, beschießt sein frankes Berz. Er ift eine Festung, Die es sich lohnt zu Fall zu bringen."

Sie gingen mit sich zu Rate. "Ich habe bie größere Berantwortung," sagte Morit, "ich bin sein Freund von Jugend an, wir waren beide zugleich im grauen Rloster in Berlin. Unsere Leben sind zu lange parallel verslaufen; sie sollen nun nicht auseinanderstreben: meines zu Gott, seines in die Berdammnis. Aber du mußt mir helfen."

"Was fann ich dir helfen?" flagte Marie, "wenn er auf dich nichts gibt."

"Doch, boch . . . es ist die Sympathie, die wirkt. Du liebst ihn boch als Freundin."

"Er zieht mich an . . . ein großer, interessanter Weltmann, er hat etwas Leuchtendes, boch es fommt nicht von Gott."

"Ich fürchte nichts von ihm. Du bist ihm heilig. Ich wurde wagen, dich ihm ganz zu überlassen. Seine gefahrsliche Glatte ist für dich fein Glatteis. Und seine kalte Eleganz birgt keine Ruchlosigkeit, sondern ist nur ein Panzer über ein weiches Gemut. Wir mussen ihm an sein Herz dringen — und wenn ich das Geheimnis preiszgeben mußte."

An diesem Abend schlangen fie heiße Bitten um Bismarch Beil in ihr vereintes Gebet. Und als ob bieses Gebet den Entfernten herbeigerufen hatte, traf er am nachsten Tag zur Mittagezeit in Trieglaff ein.

Reisezeiten hatten ihn noch einmal mit ber großen Welt zusammengebracht; von England und Paris aus gesehen, war Pommern sehr unbedeutend erschienen, aber er mungte seine Überlegenheit nicht für seinen täglichen Berkehr aus. Dur einen blonden Bollbart hatte er aus Paris mitgebracht, und der war in diesen Landen so ungewöhnlich, daß man abenteuerliche Geschichten von ihm zu erzählen begann.

"Ich habe etwas auf bem Bergen," fagte er und griff an bie Bruft.

Man fah ihn an, und Erwartung ftodte ben Atem. Sollte bas Gebet schon an ihn geruhrt haben? bachte Moris.

Bismard ichob bie Band in die Brufttafche und gog einige gefaltete Bogen Papier heraus. "Das da!" und er marf bas Ding zwischen die Kaffeetaffen, freute sich

263

der Enttaufdning. "Ich bin unter die Zeitungsschreiber gegangen. Darf ich euch das Madwert vorsetzen?"

Es war eine Entgegnung auf einen Artikel, der in der "Stettiner Zeitung" erschienen war. Ein unbekannter Stribent hatte sich über eine Parforcejagd auf dem Freienwalder Stadtader aufgehalten. Dem hatte Biss march heimgeleuchtet, mit wohlgezielten Bieben links und rechts, Jäger und Student zugleich, der Reiter und Junker gegen den demokratischen Scheelseher, und am Schlußstand etwas, das nahm sich sehr so aus, als sei es ein Wink mit der Duellpistole.

Die Berlesung fiel in ein Schweigen, Morit fah bestrubt vor sich hin. herr von Thadden fragte: "It das notig, Bismard, daß Sie sich mit folden Dingen absaeben?"

"Notig, notig," fagte Vismarck argerlich, "sie follen uns reiten lassen. Wenn es nach biesen Stubenhockern ginge, so mußten wir unsere Gaule bem Metger verkaufen und burften hochstens nach Spaten schießen. Man soll uns unsere Freiheit nicht antasten."

Die Verstimmung brudte das Gesprach. Herr von Thadden stand im Grund ganz dort, wo Bismarck stand: der König war ihm ein großer Gutsbesitzer, der Gutsbesitzer ein kleiner König — aber die Zeitungsschmierer sollte alle der Teufel holen, und daß sich Bismarck mit ihnen einließ, war wenig nach seinem Sinn. —

Im Trieglaffer Park fing ein kleiner Teich ein Stude unbefangenen Sonnenhimmels in einen Metallspiegel, der in einen grunen Rahmen gespannt war. Mitten darein aber war ein frohliches Buschwerk gesteckt, ein Strauß von Flieder und Schilf, das war die Freundschaftsinfel; eine gebogene Holzbrucke spannte sich zwischen ihr und

bem Ufer, unter ber schwammen bie Abbilder der weißen Boltchen burch, und manchmal spruhte der Silberglanz eines flossenschnellen Schuppenruckens, so daß die beiden Unendlichkeiten oben und unten in eins geflossen schienen.

Im Schilf brannten Schwertlilien, Libellen hielten ihre Rorper zwischen einem feinen Geflirr links und rechts, bann zuckten fie ploglich weg.

Inmitten biefer sommerlichen Leichtfertigfeit rufteten zwei bange Menschen zum Sturm auf eines britten Seele.

"Du rebest immer von Freiheit," fagte Morit gaghaft. "Freiheit ist allein in Gott. Die Freiheit, die bu meinst, ift Unfreiheit, Gefangenschaft in ben Dingen der Belt."

Sie standen auf der Bogenbrude, schritten jest gegen die Insel zu hinab. "Ihr seid anmaßend, ihr Frommen," sagte Bismard nachlässig.

Morit folgte ihm eilig: "Wie benn anmaßend? Das verstehe ich nicht."

"Es ist eure Anmagung, Gott fennen zu wollen. Gott ift die Freiheit, Gott ist das und jenes . . . Jeder weiß es gang genau, mas Gott ift."

"Bie sollten wir es nicht wissen, wo wir boch bas lebenbigste Gefühl von ihm haben. Er offenbart sich und in ber Beimlichkeit."

"Gott hat andere Dinge zu tun, ale fich bem Menschen zu offenbaren, diesem Staub vom Rollen ber Rader."

"Schredlich," fagte Marie, "wenn jemand Gottes Banb nicht fublt."

"Mein Gott ist zu groß, um sich um mich zu kummern." "So spricht Gott niemals zu Ihnen . . . er kann sich Ihnen nicht verständlich machen?"

"Bielleicht ift bas Gewiffen feine Stimme. Im übrigen aber mag es Gott vielleicht geben, wie bem Zauberlehr-

ling Goethes — er hat bie Welt einmal geschaffen und mag sich jest selbst barüber wundern, welches Unheil baraus entstanden ist. Wir aber sind biefer Schopfung beilaufiger Aussluß, leben ein Dafein ohne Zweck und Biel."

Die Freundschafteinsel mar nur eine enge Scholle Der Weg fchlang fich in zwei Achtern burch bie Flieberbufche, und genau in ber Mitte redte fich eine Urt Tempelden auf acht Gaulden von grau gestrichenem Bolg. Der Wehmut mar unter biefem offenen Dach ein Dentmal errichtet: auf einem Godel ftand eine Urne aus Stein, ber Dedel mar ein wenig gur Seite geschoben, baß eine feinerne Rlamme aus bem Urnenbauch ihren Ausgang fand, und, malerisch hingeworfen, mar ichon feit mehr als einem halben Sahrhundert ein fteinernes Buch im Begriff, über bie gewolbten Banbungen berab-Irgendein literarifcher Dergen, bon benen bas Gut burd Beirat an Thabben gefommen mar, hatte hier feine Begeifterung fur ben Ganger ber Deffiabe überliefert. Auf bem Godel ftand in fchiefgestellten ftarfen Buchftaben, Die von grunlichem Moos ausgefüllt maren: Rlopftod.

Marie legte ben Arm an bie Urne, ftand, ein flein wenig bes hubschen Anklingens ihrer Linien gegen ben Stein bewußt: "Bismarck, mir graut vor Ihnen."

Ein Fliederbusch hatte eine Gerte fur Viemard geben muffen, eine rasche, feste Faust streifte die Blatter bis auf eine dunne Quaste am Gertenende ab. "Geben Sie sich mit meiner armen Seele feine Muhe," sagte er. Er mied ihren Blid, flopfte eifrig gegen den Stiefelsschaft.

Es verbroß fie, bag er fie nicht anfehen wollte, und

fie fchlog baraus, bag ihrem Blid vielleicht eine uberrebenbe Rraft gegeben war, bie ihren Borten verfagt blieb. Gie wollte ihn zwingen, fie anzuseben: "3ch fann es Ihnen nachfühlen, Bismard, es ift ber noch nicht verwundene Schmerz um ben Berluft. Es ift bie alte Gefchichte: man macht Gott fur ben ungludlichen Ausgang verantwortlich."

Es gelang. Bismard fah fie voll an. "Dein," fagte er beinahe ungehalten, "bas ift vorbei. Es war anfangs fdwerer ale ich bachte, es trug fich fchlecht, bag Dttilic nicht ftanbhielt. Ubrigens, wenn mich etwas bavon überzeugen tonnte, bag es eine Borfehung gibt, fo mare es bies, bag mir biefe Beirateibee fehlgefchlagen ift. Die Leibenschaft ftulpt bem Menschen absonderliche Brillen auf . . . bie Glafer find fort: man fieht ein gang gewohnliches Frauenzimmerchen."

Marie fdmiegte bie Wange gegen ben Stein, bas Buch jog feine maffigen Falten nahe ihrer Stirn boruber. "Und boch, Bismard - Gie follten heiraten."

Doch eines Blides lange fing fie bas Funfeln von Bismarde Augen. Dann wich ber blaue Glang beifeite, bohrte fich in ben Rice: "Schaffen fie mir eine Frau!"

"3d wußte eine . . ."

Ein gelber Falter war aus bem Nachmittageglaft herubergetaumelt, Bismarde Gerte judte, und bas Tier brebte fich mit gebrochenen Flugeln am Boben.

Moris von Blankenburg mar in Schwerer Geelennot hinter ben beiden aufs und abgegangen. Die Bande auf ben Ruden gelegt, fuchte er nach Borten, bie wie Ungelhaten bes Freundes Berg aus ber Tiefe holen follten, wo es in Berftodtheit lag. Jest hielt er an, lachelte in all feiner Bebrangenis: "Die Frauen . . . Dtto . . .

die Frauen tonnen selbst bei Gott beginnen, es lauft boch jum Schluß immer aufs Beiraten heraus."

"Morit, wenn bu unartig bift, nehme ich mein Bort

zurud."

Aber er war schon wieder ganz ernst, in seine Sorgen zurückgefallen, mandelte noch einmal um die Urne, blieb dann vor Bismarck stehen. "Otto," sagte er, "Freunde sind Menschen, die sich stets aus Liebe die Wahrheit sagen."

"Ich habe bir immer die Wahrheit gesagt," scherzte

Bismard, "bag bu ein alter Gfel bift."

Aber Morit ließ sich nicht abschütteln, er war ein hundlein Gottes, biß sich ein, mit grimmigen Jahnen. "Barum hast du beinen Reitfnecht Hilbebrand im vorigen Sommer gerettet?"

"Beil er ins Baffer gefallen mar."

"Warum haft bu beinen Reitfnecht hilbebrand mit Gefahr beines Lebens gerettet?"

"Meil er sonst versoffen mare! — Und weil ich bie Rettungsmedaille friegen wollte. Ich grunde jest in Jarchelin eine Dorffenerwehr, werde Feuerwehrhauptsmann und rucke am Sonntag mit der Medaille aus. Man muß was fur die Reprafentation tun."

Morit ftand gedrudt und mit den ein wenig furzsichtigen Augen zwinfernd vor dem Freund: "Du wirst beine gute Tat nicht klein machen. Deine Seele hat bich angetrieben. Gottes Stimme hat dir zugerufen."

"Ja, alfo meinetwegen . . . bas Gewiffen."

"Warum horft bu auf bein Gemiffen?"

"Barum? — weil es unbequem ift, ein schlechtes Ge-

Uber Morit fam ein wenig von ber Efftase ber ge-

meinsamen Andachten, sein Gesicht wurde scheckig, seine e Sande zackten Gesten in die Luft. Er drangte sich vor Marie. "Ach, Otto, ich durchschaue dich. Ich sehe deine große Not und dein Ringen um Gott. Ich sehe, wie du ankampfst gegen die Harte deines Gemutes, die dir den Weg zu Gott wehren will. Wende dich zum Glauben."

Bismard wandte sich ab, der Anblick solch unbeherrschter Erregtheit war ihm peinlich. Er setzte sich auf die Bant, die rund um das Tempelchen lief, sah durch eine schmale Gasse zwischen den Fliederbufchen auf den sonnensbeschienenen Teich hinaus. Eine dunkle Dolde nickte windbewegt immer in den strahlenden Glanz hinein.

"Ich weiß ben Abend noch gang genau, an dem ich jum lettenmal gebetet habe. Was ist Glaube? Rann man sich vornehmen, zu glauben? Der Glaube muß entweder in mich hineinfahren, ober ohne mein Zutun und Wollen in mir aufschießen."

Morit war ihm nachgekommen, stand schon wieder awinfernd und beutend vor ihm:

"Sieh mich an, Otto, ich war wie du ungläubig oder weltgläubig, dachte, es sei alles gut so. Aber ich bin erweckt worden und bin in der Gotteskindschaft noch einmal so glücklich als zuvor. Was sage ich: jest erst weiß ich, was das ist, leben! Ich will nicht sagen, daß ich besser bin als du, geistlicher Hochmut sei ferne von mir, aber ich bitte dich, verharte dich nicht, du darst nicht sagen, ,ich kann nicht", du mußt glauben wollen. Sieh, Otto, wir beibe haben gestern über dich gebetet, daß du gerettet werdest."

Bismard hatte bie Bande zwischen den geoffneten Rnien gefaltet und mit ber Gertenquaste durch ben Sand

gefegt, daß fleine Staubwolfchen über feine Stiefel qualmten. Jest fah er auf, wie emporgeriffen, geradens wege in Mariens Gesicht.

"Ja, Dtto," fagte fie, dunkelrot und furgatmig, "wir

haben uber Gie gebetet."

"Ich begehe einen Berrat," sagte Morit außer sich, "einen schandlichen Berrat. Ich gebe bir eine Seele preis. Die Seele einer Sterbenden. Mißbrauchst du dieses Geheimnis, dann mußte ich mich mit dir übers Schnupftuch schießen. Dann warst du ein elender Schurfe. Aber du bist ein ebler Mensch, nur befangen im Unglauben. Diese Sterbende soll dir den Glauben geben. Hore, Otto, sie liebt dich. Lange liebt sie dich schon, eine eble, tiese und reine Seele. Und deine Lebensführung ist der Wurm ihres Gemutes. Du siehst das Dasein ohne Zweck und Ziel — das ist der Wegzum Selbstmord. Sie fürchtet für dich."

Bon ber Bucht bieses Anpralls war Bismarc uberwaltigt, er fah Eranen in ben Augen Maries, aller Glanz bes Sommertages war mit Wehmut getrankt.

"Sie soll sterben, ersehnt ben Tob und kann boch nicht sterben, bis sie bich gerettet weiß. Sie ahmt nichts davon, baß ich sie an bich verrate. Aber im Namen Gottes, ich wage es baraufhin, ihr in ber Ewigkeit Rechenschaft geben zu muffen. Stelle bir bas Bilb recht innig vor, bas Bilb bieser sterbenden Seele, die im Todeskampfe liegt, bis sie bich selig weiß. Wenn sie hinüberlächeln soll, so mussen deine stolzen Wellen sich gelegt haben, du mußt wieder Gottes Hand fühlen."

Marie fah sich vom Blid bes Bedrangten umtlammert, umloht, sie nahm mahr, dag Morit ein wenig unbeholfen in ber Tasche muhlte, einen zerknitterten Brief vorbrachte. "Da — ba — sie hat Marie geschrieben und mir auch . . . lies! Gott erwede bich!"

Der Brief ging in Bismarde Sand. Der mar aufgestanden, stieß beinahe bis and Dach, es sah aus, als baume er sich gegen bas Schidfal auf.

"Wer ift es?"

"Es ift Frieberife Schotterig."

Bismarde Band hielt ben Brief gwifden ichlaffen Ringern. Machbenten jog Falten über feine Stirn, um ben Mund webte Unerflarliches. Dann ichob er bas Schreiben in bie Brufttafche, legte bie Band auf ben Scheitel und trat auf Die Steinschwelle bes Tempelchens, Die von vielen Tritten abgefchliffen mar. Der im Achter gefchlungene Weg lag bor ihm, mit zwei fleinen Rafenflachen, beren jebe eine Gruppe Rofen trug. Gine Mome fam ploplich, weiß und grau, fchief uber bie Fliederbufche, wie ein Stud Gilber ichnellte ein Rifch, Rreife liefen auf bem Baffer auseinander, vom Gebalt bes Tempeldens fam etwas Giliges, Rrabbelnbes, ein fleines Spinnden an einem Faben, ale gludbringender Abends gruß, ein Miftfafer muhte fich zappelnd wieber auf bie Beine zu tommen. Alles bies mar nur fcheinbar vereinzelt, bing irgendwie im Innern tief gufammen, mußte nichts von Bangen, mar alles in Gottes großer Bulb.

Bismard mandte fich ben Freunden zu, reichte beiden bie festen Bande: "Ich weiß, mas ihr fur mich getan habt . . . ich bante es euch."

Sie gingen in den Abend hinaus. Marie lief fort, ihr weißes Rleid leuchtete bei den Rosenstöden, dann zwischen Schilf und Flieder. Sie fam mit einem Arm voll Blumen und weißen Fliederdolden. Bismard erhielt eine rote Rose.

"Was bedeutet bas?"

"Rot ift das lebensvolle Ringen nach jeder Blute und Krucht."

Marie nestelte eine tiefblaue Gladiole an Moris' Rocks fragen. "Edite Liebe, Treue, Feuer fur den Kern ber Eristenz — bas ift blau."

Bas an weißen Bluten übrig war, das trug fie in bas Tempelchen, und mit heißen Bangen schuttelte fie weißen Flieder und weiße Nelken über die Urne. Morit leuchtete in sanfter Berklarung, seine hoffnung auf Ottos himmlisches war jauchzend groß geworden.

"Seid Bruber und Schwester!"

Marie fam und neigte bie Stirn. "Abemar!" "Abemar?"

"Wir nennen Gie fo!"

Bismard fußte die heiße Stirn mit einem fludytigen Sand.

## 8.

Auf Trieglaff hatte fich die Frommigfeit mit der Beiter-

feit zusammengetan, um eine Bochzeit zu feiern.

Es gab einen guten Klang, und nur die Überstrengen, wie Ludwig von Gerlach, meinten, es gehe zu laut und weltlich her und bei einer so wichtigen Sache konnte etwas weniger gestedelt und gelächtert sein. Auch was Essen und Trinken anlangt, kam alles aus dem Bollen, und wer nicht an christlicher Bedenklichkeit einen rechten Halt in sich hatte, konnte leicht in Fraß und Böllerei geraten. Die alte Susanne, ein Thaddensches Erbübel, von dem der Herr des Hauses behauptete, es stamme noch aus dem Dreißigjährigen Krieg und man könne darum keine neumodische Politur von ihm verlangen,

schlug sich auch auf die Seite der Eiferer. Sie hatte alles ausräumen mussen, was in Ruche und Reller speicherte, ratenkahl gahnten Spinde und Borde, und die Schlussel, die nun nichts zu versperren hatten, klimperten lauter Wehmut und Verzicht. Sie jammerte durch ihre Bezirke und briet und buk in alle Speisen die bange Frage, ob Gott diese unvernünftigen Auswendungen nicht am Ende durch ein Strafgericht beantworten werde.

Der Oftobertag hatte sich kaum erst recht aus den frühen Nebeln losgemacht, da begann es auf den Landsstraßen zu rollen und zu traben, Pommern sandte seine betränzten und freudigen heerscharen zu der Trieglaffer Hochzeit. Braut und Bräutigam standen ernst und heiter. Der Brautvater war bewegliches Leben, und das Bort, das er jedem Gast zur Begrüßung anhestete, war nicht so irgendetwas Plösliches und Beithergeholtes, sondern es sunselte und traf, als sei es eigens für diesen Zwecklange vorher nach jedes einzelnen Maß zugeschnitten und sorgsam abgepaßt.

"Abemar, ich habe Ihnen etwas Bubiches zugedacht,"

fagte Marie, "Gie werben gufrieben fein."

Bismard befah die Braut; im weißen Seibenkleid mit Kranz und Schleier bluhte sie dem Neuen entgegen. Alle Aufregung der letten Brautwochen war abgetan, es war, als tauche sie nach langer, ein wenig banger halbsbetäubung erst in dieser Stunde zu voller Besinnung.

Sie faßte Bismard an ben Ellenbogen und drehte ihn um, und da stand das Hubsche hinter ihm, ein mageres Madchen im weißen Multleid, eine etwas lange Nase im gewöhnlichen Gesicht. Ins tiefschwarze Haar waren blutrote Granatbluten getan, und das sah so aus, als sei sie sich ihrer Gewöhnlichkeit bewußt und bemuhe sich,

273

sie ins Interessante ju andern, so wie brave Burgerdsfrauen es lieben, auf Mastenballen Zigeunerinnen ober Spanierinnen ober sonft irgend etwas Leibenschaftliches vorzutauschen.

"Meine liebste Freundin, Johanna Puttfamer auf Rein-

felben!"

Der Rame ruhrte an das Pansiner Elend, Bismard umwölfte sich. Morit betrachtete ihn beforgt, aber schon befann sich der Weltmann an seine Pflichten und daß diese Reinfelderin ja nicht einmal durch eine entsernte Berwandtschaft mit der Ungetreuen bemakelt war. Sie sah ihn auch ganz unbefangen, hochstens ein ganz klein wenig neugierig an und erwiderte seine stumme Bersbeugung durch eine Spur von Knig.

Der Oftobertag bestreute den Kirchweg gelb und rot, die Bauern saumten den Straßenrain, im hintergrund der Festesstimmung frachte es aus alten Donnerbuchsen, die Schulmadchen sangen etwas von Mendelssohn, dem die Braut mit ganzem herzen zugetan war. Der Lehrer orgelte sub und schwärmerisch und dann wieder gewaltig und gemutbewegend durch alle Register, und er hätte ihrer noch einmal so viel haben können, er hätte sie heute alle gezogen. Schließlich ließ er die aufgewühlte Brandung wieder in eine sanste Lieblichkeit auslausen, und dann kam der Prediger an die Reihe. In der blendend geweißten Kirche fügten sich ihm die Worte ohne Beschwer, sie waren alle wie frisch gewaschen und in Zuversicht auf Gott gestärkt.

Sutewerfen und Donnerbuchsengetofe, weiße Madchen mit Straußen, Glodenlauten, festlicher hunger, Eranen, viele Sande, eine leichte Benommenheit in Ropf und herz — Marie lehnte sich an Morig, dem sie nun gegeben war. Bismard, ber Brautführer, und Johanna, die Brautsführerin, hatten es miteinander zu tun. "Nun sind sie eins," sagte bas Mabchen und schaute geradeans in ben Park.

Auf der Terraffe uber dem noch immer frischen, turgen Rafen verübte Musit einen leidlichen Spettatel, kleine Tischchen mit Sherrn und Lachsbrotchen halfen den allgu hungrigen bis zur Tafel.

"Ich habe meine Schwester an die Ehe abtreten mussen," sagte Bismard, "es ist ein sonderbares Ding. Man sieht so etwas heranwachsen, dann fallt es einfach von einem ab, wie eine reife Frucht. Nun muß sie trachten, mit bem auszukommen, was man ihr mitgegeben hat."

Johanna lachte: "Bas mogen Sie wohl Malwine mitgegeben haben?"

"Doch einiges. Ich glaube, ich habe sie gelehrt, einen Mann von einem zu unterscheiden, der bloß so aussieht. Wenn es nicht mein Freund Arnim ware, der sie mir genommen hat, einem anderen wurde ich es nie verzeihen."

Aus einem Anduel von Berren fam ber hausherr herab, hinter ihm, in einigen Schritten Entfernung, wandelte ein kleines Mannlein.

"Bo haben Sie die Rettungsmedaille, Bismard?"
"In der Safche."

"Ift das eine Art? Ich habe Sie doch nur und eigentlichst eingeladen, daß ich meinen Gaften sagen kann: hier haben Sie einen richtig gehenden Lebensretter, der einen hundertdreißig Pfund und drei Lot schweren Reitknecht aus dem Lubbiner See gezogen hat. Sie verderben mir wie ganze Festfreude. Übrigens stelle ich Ihnen hier ben Assessor Band Rleist-Rehow vor." Und in raschem

5

275

Fluftern fugte er bei: "Beinahe taub! Gie muffen

Der fleine Mann hatte indeffen feine Stiefnichte Joshanna begrußt und verneigte fich nun fo, daß ihm ber lange Bismarcf ben ganzen Rucen hinunter fah: "Sehr erfreut!" brulte ber fleine Affessor.

"Sehr erfreut!" brullte Bismard bem Tauben gurud. "Sie waren bei ber Regierung in Aachen!" schrie ber Affessor wieder.

Bismarck schloß aus dem Stimmaufwand des Rleinen, daß seine Taubheit wohl sehr arg sein musse. Er beugte sich zu ihm nieder und donnerte an seinem Ohr: "Wir kommen schlecht miteinander aus, die Regierung und ich. Ich habe es unlängst noch einmal in Potsdam versucht — aber nie wieder."

Der Affessor taumelte, von dem Luftbruck aus Bismarck Lungen getroffen, juruck, seine Hand zuckte nach
dem gemarterten Trommelsell. Dann lächelte er vergnügt,
holte tief Atem und brulte lod: "Ja, ja. Ich weiß!
Man erzählt etwas Reizendes von Ihnen. Weding hat
Sie warten lassen, wie er das immer tut. Man soll
glauben, er habe viel zu arbeiten. Sie wollten Urlaub
haben. Aber als Sie lange genug gewartet hatten, trugen
Sie dem Portier auf: "Sagen Sie dem Herrn Oberpräsidenten, ich ware fortgegangen, aber ich kame auch
nicht wieder." Und darauf reichten Sie Ihren Abschied
ein! Famos! Famos! Wir haben und alle gefreut.
Meding ist 'n Aas!" Der kleine Mann verlor die Luft
und sank erschöpft zusammen.

Bismard lachelte verbindlich. Dann donnerte er: "Wenn es auch nicht gang so war . . ." Bierauf gerieten bie herren in ein politisches Gesprach, das Bismard

feffelte, weil er in bem fleinen Rleist feine- eigenen Anssichten mit Abweichungen wiederfand. Es war nur etwas anstrengend, dieses Gespräch im gleichen Weltuntergangsposaunenton zu führen, und schließlich schreit man politische Ansichten auch nicht so hinaus, daß es über die ganze pommersche Seenplatte hörbar wird.

Dismarc sah mit einem Seitenblick, daß Johanna von Puttkamer mit weit aufgerissenen Augen dastand, und nahm dann auch wahr, daß er mit Kleist den Mittelpunkt eines Kreises bildete, den ein heimliches kachen umlies. Er empfand es unangenehm, in einer Arena zu stehen und eine Borstellung in Lungengymnastik zu geben. Ein Gentsleman brüllt nicht so, dachte er, und das kleinere übel ist, daß er mich nicht versteht. Er dampfte also die Stimme und sagte in gewöhnlichem Gesprächston: "Die einzig mögliche Bertretungsform für Preußen ist die ständische; Bauern, Bürger und Abel, das ist die natürliche Gliederung des Bolses, und der König sollte sich durch keinerlei Gesschrei irre machen lassen."

· Und fogleich fenkte auch ber Affessor die Stimme ins Gebrauchliche: "Und was die Liberalen wollen, dieses Großdeutschland ift ein Unsinn. Undeutsch ist es, ben Einzelstaat aufzugeben, benn in der bunten Bielfaltigkeit unseres Wesens liegt eben unsere deutsche Eigenart. Und undeutsch ware es ebenso, mit der alten Gliederung zu brechen. Deutsch und ständisch ist dasselbe."

"Erlauben Sie," fagte Bismard, "Sie horen body gang vortrefflich."

Jest sant dem Affessor von Reist die Unterlippe herab, zugleich hob die Stirn mit vielen Falten die Augenbrauen hoch, und zwischen diesem Gesenkten und biesem Gehobenen trat eine ratlose Berblufftheit zutage. "Und Gie . . .," ftammelte er, "Gie find nicht fcmerborig?"

Es war ein pommerscher Scherz; man hatte auch ihm weisgemacht, Bismarc's Ohren seien nur für stärktes Gesichut eingerichtet, und nun bebte die Erde zwischen Ober und Weichsel von Gelächter. Bisweilen brach in diesen Landen die Kruste, und dann fam durch den neuen Preußen ber alte zum Borschein, die rauhe, ungebändigte Tonart schlug durch die sanftere Kulturweise, der struppige Wendensschädel tauchte auf.

Es tam nicht bazu, bag Bismard feine Ungehaltenheit zeigte, benn Johanna war auf einmal unaufbringlich ba, lachte in einer freien heiterkeit alles Grobe und Berslegenbe meg.

"Sie tonnen nichts dafur!" fagte Bismard und reichte Rleift bie Band.

Marie und Morit hatten alle Gludwunsche über sich ergehen laffen, standen ein wenig verquetscht von den Umsarmungen, und Marie wischte heimlich ein halbes hundert salbungsvoll feuchter Kuffe vom Mund.

Die Terrassenmusit stebelte sich von braußen ins Speisezimmer und wurde Tafelmusit. Alles Silber der Thadden
und Dergen war ausgeruckt, Frau von Thadden sah mit
mutterlicher Ruhrung auf die Stücke, die man ihr vor
Jahren auf die Geschenktasel gestellt hatte und die nun
der Tochter Hochzeit mitseiern halfen. Es waren Basen
aus Lapislazuli darunter, Harfen aus Silber, mit silbernen
Saiten bespannt, Dinge ohne jede andere Bestimmung
als die, da zu sein und in dunkeln Schränken auf Feste
zu warten, aber auch edel gefügte Nüplichkeiten in den
altmodisch gewordenen Formen des Dazumal.

Die Mufit fpielte einen Choral, die Gafte ftanden hinter

ben hohen Stuhllehnen und horten fdmeigend zu. Dann faltete ber Brautvater bie Banbe: "Laffet und beten!" Und er fprach ein ichlichtes, ftartes Gebet, Dant fur alles bisher Gemahrte, Rinbesbitte um weitere Furforge.

Mit bem letten Bort brach ber frohliche Tafellarm herein. Man rief einander an, benn es gab in biefem Rreis wenige, bie nicht burch Gleichheit ber Erziehung und ber Dege verbunden gemefen maren.

Die junge Frau fah mit flaren Augen die Tafel bin-

ab. "Gieh, Johanna und Abemar!"

"Bochzeiten find anftedend," fagte Moris, "bie bofen Bungen behaupten: ein Unglud gieht bas andere nach fich."

"Wenn es boch fo fame!"

"Friederife ift ohne Eroft geftorben, und Bismard ftedt noch immer in feiner alten Baut. Es mag fein, bag ber Stachel in ihm fist, bag er ben Reim in fich tragt, aber nun mußte jemand fein, ber ben Stachel tiefer einbohrt, ber ben Reim pflegt, bag er heranmadift."

"Ich bin febr gludlich, Moris, ich mochte, bag alle

Menfchen gludlich find."

"Ich muniche fehr, bag ihm Johanna gefällt. Ift es nicht feltsame Fugung, bag fie fo beift wie Ottilie? Saft bu von ber Bomoopathie gehort, bie Ahnliches aufeinander wirfen laffen will? Dber, wie bie Alten fagen, lege bie Saare bes Bundes, ber bich gebiffen hat, auf beine Bunde. Bielleicht heilt Johanna ben Schmerz, ben ihm Ottilie jugefügt bat."

Ein leifer, von fern herubergiehender Traum magte fich in bie Augen ber jungen Frau. Gie fah, wie fich Johanna ju ihrem Tifchnachbarn beugte.

"Sie find alfo ber wilde Bismard?" fragte bie Reinfelberin ben Aniephofer.

Ihr Beficht murbe im Befprach ju einem frifden, lebhaften Studentengeficht; was andere burd ernfte Erfahrungen ermerben und mit berben Berluften bezahlen. Renntnis von Belt und Menfchen, fdien fie ohne Dube aus fich felbit zu holen. Dur bag es ba wie aus einer Retorte fam, in ber es verfeinert und gelautert worben mar, fo bag ein unentwegter Schwarzseher hatte fagen tonnen, fie falfche alles, mas fie febe. Ein Menfch bes Bertrauens aber hatte bantbar jubeln muffen, fo muffe es fein, lauter und flar und Bolle und Teufel feien muffige Erfindungen magenfranter Leute, Schmut und Elend lagen in Beiten, über bie man bereite langft zu befferen binausgerudt fei. Diefer gange munberfame Progen aber ichien fich in ben beiben ftrahlenben Augen zu vollziehen, Die unter ben ichon gefvannten, ichwarzen Brauen lagen. In biefen Augen murbe bie Belt umgewandelt. Ihre Karbe wechselte babei von Gran ju Schwarg, ließ aber boch ale wichtigften Ginbrud ein ftrahlenbes Blau befteben. Es war mit biefen Augen, wie man es von ben magis ichen Steinen ergahlt, in benen unter bem glatten Schliff alle Begebniffe gleich Bolfen vorübertreiben.

Bismard fah sich gespiegelt und verbessert. Er bog sich trotig aus bem Bann dieses blauen Feuers. "Ja — ich trinke wie weiland Raifer Wenzeslaus, ich spiele wie ber Graf von Luzemburg, ich habe einen harem wie ber Grofturke."

Johanna nahm feinen Anftog. "Und mas ift es mit Ihrem Bollbart?"

"Bas benn?"

"Nun — man ergahlt boch: Otto Bismarck fist in einem Barbierladen und macht recht junkerhaft den Konig herunter. Der kann ihm gar nichts nach Ges 280

fallen tun. Und wie er sich so fraftig burchgeschimpft hat, da steht auf einmal einer der Barbiergaste auf, schlägt den Mantel auseinander, und ist der Konig. Der hat alles angehört, und zur Strafe für seine schlechte Meinung muß nun Otto Vismarck den Bollbart tragen, und der darf nur zweimal im Jahre geschoren werden — vom henker!"

"Und hat man Ihnen noch nicht erzählt, daß ich meinen alten Bater im hungerturm eingesperrt habe? Nur einer meiner Basallen namens hermann trägt ihm nachts heimlich Speise und Trant zu. Mein Bruder Bernhard aber ist aus Gram über diese schrecklichen Familiens verhältnisse in den bohmischen Wäldern Räuberhaupts mann geworden."

Das Lachen Johannas umfing Bismard wie etwas fehr Koftliches, es war ein blaues Lachen, an bem ihre Augen ben größten Anteil hatten.

Nach vielen Toasten, von denen die einen schwer und gewunden daherkamen wie Lindwürmer durch den Wald, die anderen schwetterlingshaft taumelten und von den Lippen grazibs zu den Randern der Settgläser zu flattern schienen, während die weitaus meisten brav und behäbig waren, Filzschuhe anhatten wie Bürgersfrauen auf dem Warkt, trat man in den Abend auf die Terrasse hinaus.

Schwarmer stoben bunt und praffelnd über die Baumfronen auf, bogen sich in viele feurige Strahne herunter, hingen wie lodernde Grasbufchel in der Luft, wie Blumenstrauße.

Man feste sich bem leichten Seewind aus, ber fühlend über Bafferflachen fam, den Beindunft ein wenig wegsspulte.

Blan, Grun, Gold und Rot marf die Erbe gegen die

Wolfen, mandymal ris ber Wind eine Saite von ben lobernben harfen in die Luft, wuhlte in dem wehenden haar bes Feuers. Ein Funke kam im Bogen über ben Park, fiel bei ber Freundschaftsinsel in den Teich und ertrank.

In ber Ruche prophezeite bie alte Susanna Unheil, ber Berr Zebaoth konne boch nicht zulaffen, baß statt innerer Einkehr und ernster Betrachtung folch mufte Lustbarkeit ein Hochzeitskest geheißen werbe.

Aber der Brautvater war anderer Meinung und freute sich, als ein ganzer Klumpen Feuers über dem schweren Schwarz der Baume auseinanderbrach und unzählige Goldfäden zur Erde schüttete. Der Wind kam, wickelte einen der lohenden Goldfäden um die Faust und suhr mit ihm über Strohdächer und Scheunen. So wurde der alten Susanna die Genugtuung zuteil, daß sie als erste sah, wie aus dem Stall hinter dem Herrschaftshaus eine lange, grelle Flamme stach. Da siel sie freilich gleich in Todesangst, stürzte auf die Knie, bat um Vergebung ihrer sündigen Gedanken und um Rettung aus Feuerssgefahr.

Der Brandlarm fiel in die weinlaute Gesellschaft, einen Augenblick war alles schreckgelahmt, man sah noch die im Gesprach erstarrenden Gruppen, einzelne Gesten hingen noch in der Luft, herren waren noch über die nackten Schultern von Damen gebeugt und riffen schon die Gesichter auswärts wie überraschte Rampfer.

Aus dem Stall und der einen Scheune sprangen steile Flammen vor, druben in die Strohdacher der Bauern war die Brunst eingefallen. Das Rot goß sich in die Halbaudschnitte der Rleider, auf die blogen Arme und Fauste.

Jeber ber Manner hatte nach einem vorübergehenden Anflug von Schrecken ben besten Billen zu helfen, nur baß dieser Wille in keine Bahn geleitet war; die Manner wandten sich unschlussig nach links und rechts, sturzten von den Damen fort und kehrten, von kavaliersmäßigen Bebenken getrieben, wieder zurud.

Durch Bismarcks Erinnerung schoß fern ein helles Licht, Funkenprallen, hoch aufstiebendes Feuergevögel, ein Mann im gelben Schlafrod . . . . dann sprang er los, faste jemanden am Arm, es war der kleine Rleist, der baumelte an ihm wie ein Groschenboot am Dreimaster, lamentierendes Gesinde schoß herum, das brullte der Aniephofer zum Teich zusammen. Es hatte seine Schwierigseiten, von den kopflosen Anechten die geteerten Feuerseimer herauszuschlagen, dann aber lief einer um den andern triefend durch die Kette der Hande vom Teichsrand zum Feuer, spie in die Glut.

Ein Weib frummte sich vor ben arbeitenden Menschen, beschwor sie, vom frevelhaften Rettungswert abzulassen, Gott habe die Brunst entzündet, er musse sie auch wieder loschen. Sie wand sich in letten Angsten: Sunde, Gott zu widerstreben! Reinen Finger ruhren! Brennen lassen! Gott wird loschen, wenn er will! Wenn er nicht will — wer fann retten?!

Bismard schob die alte Susanna aus dem Weg, er sah in seiner Nahe zwei weiße Kleider, Seide und Mull, ein Brautkranz wich aus dem Haar, Granatbluten blatterten aus schwarzen Flechten. Marie und Johanna halfen Pferde auschirren, die mit Wassertonnen zu den entfernteren Herben jagten . . .

Das hochzeitsfest endete in harter Arbeit; bas Gutehaus felbst mar mit versengtem Schopf und angebrannten Flanken bavongefommen, aber ringenm qualmte viel schwarzes Gesparr. Und als man so weit war, bag nichts mehr zu befürchten stand, ba flatschte ber Haus-herr in die Hande: es gab durchnäßte und verdorbene Hochzeitekleider in Menge, aber auf der Terrasse standen wieder die kleinen Tischchen mit Sherry und Lache-brotchen.

"Kinder, Hunger und Durst gibt's bei uns nicht," rief er in den dampfenden Morgen. "Gelobt fei Gott, daß er das Schlimmste abgewendet. Herr, bein Name ist Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und dein Name sei gebenedeit, Nehmen und Geben steht allein bei bir — was aber den Morgentrunk anlangt, wollen wir uns nicht notigen lassen."

Da fcoll ringeum Pommernlachen, in ben beruften, gerriffenen Banden flangen bie feinen Sherryglaschen.

Bismard tam als letter die Terrassentreppen hinan, ber Brand glofte hinter ihm gebandigt in sich gutammen.

Da lag bas minfelnde Beib: Sunde! Gott zu miderstreben! Das Gebet allein mar alle Rraft.

Bismard sah'ssie an. Das Bilb einer weiten, bampfenden Ebene, die er in England gesehen hatte, stieg ihm auf, endlose Reihen von Eisenreitern im Gebet, Gottesstreiter! Das Eromwellwort fam ihm in den Mund: »Pray and keep your powder dry.«

"Wat het he feggt?" fragte Sufanna mißtrauifch aus ihrem Gottesjammer.

Johanna neigte fich vor: "Beten ift gut - aber beffer ift es, bas Pulver troden halten."

Auf Rardemin die Gylvesternacht.

Die junge She hatte sich im Engen eingenistet, faß warm zwischen ben vier Banben, und braugen frachte ber Minter im Balb.

Das Gebet war vorüber, der Shakespeare war zugeschlagen, des melancholischen Danenprinzen Leiche war
weggetragen, aber seine Schwermut schwebte noch über
der Ananasbowle. Marie hatte zwei edle englische Gläser
hervorgeholt, im leichten Gequirl schwammen die Scheiben.
Sie stieß mit Bismarck an, da gaben die Gläser einen
seltsamen Ton von sich, einen leisen, klagenden Schrei,
der im Zimmer irrte, als suche er einen Weg in die
Nacht.

"Ich lese schlecht," sagte Bismard, indem er sich gejchlossenn Auges im Stuhl weit zurudlehnte, bag bie Arme fast bis zur Erbe hingen. Alles Gerat schien ihm manchmal zu klein.

Es mochte von der Ananasbowle herruhren, daß Marie heute trot Silvesterernst und Samlettragit wie ein schillerndes, raunendes Basser war: "Sie lesen nicht gut, Abemar... aber wir kommen ohne Sie nicht gut recht. Wer soll und sagen, wie diese vertrakten engelischen Namen ausgesprochen werden?"

"Ich glaube . . ." fagte er langsam, "es ist noch ein Geheimnis ba! hamlet fommt zu feiner Sat . . . benn . . . er liebt feine Mutter."

"Pfui! Abemar! Bo fteht bas?"

"Es steht nirgends . . . folde Dinge muß man fuhlen." Mit leichten ziehenden Geisterchen wirfte die Ananasbowle in Maries Ropf. Sie stieß mit dem Freund an, wieder schrie bas feine Glas, als leibe es Not. Ihre Augen rauschten zu ihm. Moris, ber in seinem jungen Glud allzurasch behåbig geworden war, blinzelte nach ber Uhr hin, beren Zeiger in einem spiten Winkel nach oben außeinanderliefen.

"Jest geht bas Jahr zu Enbe! Abemar . . . was wird bir bas neue bringen?"

Bismarc faß vornübergebeugt, ein Wehen warf Schnee and Fenster; durch den Spalt unten an der Tur kam ein leiser Luftzug, der sich ins haus verirrt haben mochte, und drang fuhl an die Beine. "Ein paar Bortrage im Regenwalder Berein, Sinken der Wollpreise, Regen, Ärger mit der Regierung."

Mit feingebogenem Arm hob Marie im Silberloffel neuen Trank in die Glafer. Das runde handgelenk ruhte einen Angenblick auf dem Glasrand. "D Freunde," sagte sie begeistert, "gibt es etwas herrlicheres als die Freundschaft? Die Welt ist voll Gute Gottes, aber die Freundschaft ist sein Meisterwerk. Wer seinen Freund liebt, dient Gott."

Die Glafer wippten aneinander, aus dem Kristall sprang ein schneibender, durchdringender Son, der sich in die Lungen bohrte und wie ein rauhes Gefühl an die Knochen anzusehen schien. Bismarck stellte sein Glas hart hin. "Ich kann aus diesem Ding 'nicht trinken. Es schreit, es hat eine Seele. Es ist wie in der Geschichte von Hoffmann, da ist eine Bioline, in der eine Seele einzgespannt ist, die singt und klagt und leidet erbarmlich. Was für schreckliche Stimmen haben diese Glaser?" Und einen Augenblick lang stand ihm ein kleines, durres Mannchen beim Ofen, das mit Menuettschritt gegen den Lichte kreis der Lampe vortänzeln wollte ...

"Kinder! bas neue Jahr rudt an!" Moris hatte sich seiner Schläfrigkeit entrafft. Marie brachte still, mit leise wiegendem Schritt, zwei rubinrote bohmische Glafer aus bem Schrant. Die waren fest gebaucht, von robuster Gesundheit, und schrien nicht, als sie anstießen.

"Auf beine Erwedung, Abemar!" fagte Moris.

"Auf euer ftetes Glud, meine Freunde!" Bismard's Stimme mar nicht gang fest in ber Reble.

Die Stockuhr auf ber Kommode holte aus und begann gegen die schwirrende Spiralfeder zu schlagen. Zwolfmal! Und zwei kleine geflügelte Genien schlugen mit kleinen Hammern zwolfmal auf ein silbernes Herz, das sie mit Zangen auf einem Amboß niederhielten. Über ihnen aber hob Ehronos mit Sense und Tuch nach dem letten Schlag bedachtsam seine Sanduhr.

## 10.

Der alte Berr auf Schonhausen hatte sich fur den Rest seiner Erbentage eine gute Philosophie zurechtgemacht, die er mit so viel Behagen, als sein körperliches Bestinden verstattete, aus dem Allgemeinen ins Spezielle wandte.

Årger war billig zu haben, jede Stunde hielt mehr bavon feil, als man gebrauchen konnte, und wie ein bos-hafter Rramer mochte sie manchmal, wenn man ihr gar nichts abnehmen wollte, bem lafsigen Kaufer ben ganzen Borrat an ben Ropf werfen.

Da war es gut, in der Einsamkeit eine fleine Freudensapotheke zu halten! Tropfen, Pillen, Mixturen von Beiterskeit gegen Magenverstimmungen des Gemutes, gegen Bamorrhoiden des Geistes, gegen Leberverhartungen der Geele, als da waren: ein paar frohe und sonnige

Briefe aus Aniephof vom Otto ober aus Naugard von Bernhard oder aus Angermunde von Malwine, und dann die verstaubten Rellerfreunde, die nur den glafernen Rod abzuwerfen brauchten, um im herrlichsten Goldgelb oder einem zum Schwarzen neigenden Purpur dazustehen.

Dem Leben war überhaupt gut beizukommen, wenn man es behandelte wie eine launische Frau, das heißt, wenn man nach seinem eigenen Kopf verfuhr und so tat, als habe es Ja gesagt, wenn es Nein gesagt hatte.

Man tonnte ihm fo abgewinnen, mas es gar nicht bergeben wollte, man tonnte Fuchfe jagen, wo es gar feine gab. Bei folden Beranftaltungen mar auch Otto aut zu gebrauchen. Man rudte in ben fruben Bintermorgen oder in die Berbstnebel ber Elbniederung aus, prufte ben Wind mit aller jagermaßigen Benauigfeit, und Ihle ober Bellin führten ju irgendeinem Bufch, in bem fie einen Ruche gefpurt haben wollten. Es mar nun allen Beteiligten von vornherein flar, und bem Rittmeifter felbft mar es am flarften, dag in dem Bufch ebensowenig ein Ruche faß wie etwa ein Dashorn, aber bie Jagerfreude ber Erwartung blieb unverfummert und war tein Bechfelglaubiger, ber auf Erfullung bestand. Man fog die Rebel in die Lungen oder fpurte die Finger am Schießeisen flamm werben, man horte bie getreuen Mannen mit ben aufgeregten hunden ben Bufch umgingeln, gang wie bei einer wirflichen Saab. Otto unterhielt fich mit dem Bater fo lange im Berfdmorerflufterton, bis ber Rittmeifter mit ben Augen abwinfte und bem roten Delg bie Budife entgegenhob. Denn nun waren Rarl, Bellin und Ihle mit ben Bunden in Feinbesland eingebrochen, tobten wie brei Armeeforpe Balb. teufel durch bas Gestrupp, ale wollten fie um eines

armfeligen Fucheleins willen Baum und Strauch mit Stumpf und Stiel ausreigen, brofden mit ben Rnutteln borperisch an jeben Stamm, heulten bem harmlofesten Dornbufch in die Burgeln hinein und vertrieben mit bem muften Gejaid Solamannlein und Solameiblein auf fieben Sahr. Wenn fie bann brullheifer und borngerist und in bravem Schweiß zu ben Jagern tamen, bann begann Ottos Anteil an ber Beranstaltung. Db er benn nichts gefehen habe? Ja - es fei ihm boch gemefen, als ob ober: nein, biesmal tonne gang bestimmt fein Schwang burchgewischt fein. Darauf ließ man von bem gemarterten Stud Schonhaufener Welt ab und nahm ein anderes vor, bem man genau fo gufette, ohne mehr hervorzuholen, als ein paar Rraben, ein ftruppiges Baslein ober ein holgflaubendes Bauernweib, bem ber Schreden bis an fein Ende nicht mehr aus ben Gliebern ging. Man murbe fo aufe schonfte nag und mube, hungrig und ftubenfroh, af nachher die Reunaugen und Ganfelebern mit breifach gesteigertem Bergnugen, Ringal ftredte Die Beine und ichnarchte por bem Dfen, und fo mar es boch gemefen wie eine mirtliche Jagb.

Aber die Elbe hatte etwas gegen den alten Herrn, der nie dem Wasser innerlich gut Freund gewesen war, und so schickte sie ihm im Frühjahr von 1845 durch den gestrochenen Deich gelbes Lehmwasser auf die Saaten. Es traf sich nun unglücklich, daß zur selben Zeit, als sich die Elbe den Weg ins Weite zwang, dem Rittmeister der Portweinweg enge und beschwerlich wurde. Sein Hals wollte das Schlucken verlernen, der viele, auf dem Lehmzeschiebe herangeschwemmte Ärger mußte unverspült bleiben, also daß ihm der Herbst dieses Jahres seinen Faden philosophiae abris und das Lebenslichtlein ausblies.

289

Da wurde nun Otto von Bismard nach bem Einvernehmen zwischen ben Geschwistern auch herr auf Schonhausen, und es entschied sich, daß er Kniephof an die langere Leine legen mußte, um Schonhausen naher an ber Faust zu haben.

Sein leben nahm den ersten Kreis und führte ihn an die Statte seiner Geburt zurud. So stand er nun, wie der alte Bland vor Zeiten gesagt hatte, mit einem Bein in Pommern und mit dem anderen in der Altmark, und wenn er auch hier in Pflicht und Frohn des Tages gesnommen war, die Seele war immer noch gegen die ostsliche heimat seines herzens gewendet. Hier gab es nun ein scharfes Wersen durch Stall und Feld. Kaum daß Kniephof hochgesommen war, mußte hier noch einmal tiefer unten begonnen werden, und dabei drohte draußen hinter dem Deich der Feind.

Dem schweren Wasser ware aber noch beizusommen gewesen, wenn nicht die Regierung von Magdeburg am grunen Tisch alles hatte besser wissen wollen als die Manner, die alljährlich zum Frühjahregruß den Eisstoß kommen sahen und um die Festigkeit des Deiches bangen mußten. Es war notwendig, den Magdeburger Herren, die sich von den Stettinern nur durch die Namen unterschieden, klar zu machen, daß ein Deich nicht durch Bersordnungen und Berichte zu erhalten und verstopfen sei, sondern nur durch Knuppel, Sand und Mauerwerk.

So ließ die Arbeit wenigstens die Musteln spielen und gab der Rampf um den Deich dem Geist scharfe Fluge, scharfte ihm Pfeile gegen die breitbauchige Unfahigkeit im papierenen Bemb.

Denn fonst verrannen ihm die Schonhausener Wochen tahl und schmucklos. Ungern fah er beim Eintritt ins

Dorf links von ber Straße bas Neue Schloß, bas in Zeiten bes Nieberganges vom Besit hatte abgetrennt werden mussen; es fam ihm vor, als ginge er ba einer Schnittfläche entlang, so wie man in geologischen Kabinetten die sogenannten Profile sieht, das sind Schnitte burch das Antlit der Mutter Erde, die dem Gelehrten ja sehr wichtig sein megen, aber Ungelehrte wieder allzusehr an Leichentisch und Seziermesser erinnern. Und das eigene heim war Bismarck wenig vertraut; gern las er zwar das Sprüchlein, das den Klee und die Sichenblätter im Wappen über dem Portal friegerisch anders deutete:

"Das Wegefraut follft ftehen lan,

But bich, Jung, sind Resseln bran" —; aber es schien ihm, als durfte sich zu Wegekraut und Resseln, zu Muhe und Wehrhaftigkeit schon manchmal auch ein Ruch Reseden oder ein Sträußchen Rosen gessellen, wie es ihm in Aniephof von der Freundschaft oft genug in seine Einsamkeit gelegt worden war. So nahm er denn alle Gelegenheit herzhaft wahr, aus der Elbsniederung an die Oder zu wallsahrten, und ließ auch viel von dem, was ihm durch den Sinn wollte oder leuchtete, durch die Rielfeder auss Papier fließen, daß man in Kardemin seiner nicht vergesse.

Im Sommer tam ihm ein Evangelium ber Freundschaft aus bem Often, warmer Sonnenschein drangte die Kalte in die entlegensten Berzenswinkel. Marie hatte es sich in den Kopf gesett, den Barz aufzusuchen, und ruhrte dazu die Werbetrommel über Pommern. Da war auf einmal das gelobte Land auf die andere Seite der Welt gerutscht, rucke mit dunkeln Waldbergen zusammen und hielt dem romantischen Sinn Sagensteine und verfallene Schlosser entgegen.

291

Auf dem Bahnhof von Magdeburg hatte das Leben einen hellen Klang. Sein Rhythmus schien Bismarck manchmal gesteigert, seit es die Schienenstränge hatte, auf benen es Menschen und Güter mit unerhörter Schnelligsteit von Ort zu Ort brachte. Da lag Schönhausen in seiner Niederung, beichbewehrt, in Abgeschiedenheit, aber unweit keuchte die Welt und rollte mit schweren Eisenwagen, und war daran auszugleichen, was jahrhunderteslang streng geschieden nebeneinander gestanden hatte. So war die Eisendahn sonst im Grunde nur ein notwendiges libel, das Unausweichbare, dem die Liberalen den fanatischen Namen Fortschritt gaben; aber heute war sie eine Freude und ein wahres Himmelsgeschent.

Bismard freute sich seiner Lange, die ihm über das drangende Bolk hinwegzuschauen gestattete; er sah im Zug ein weißes Tuch scharf nach hinten weben, sah sich erstannt, schwenkte seine Müße im Kreis. Noch ins Kreischen der Bremsen hinein schlugen Bruderkuß und Umarmung, Moris hielt ihn fest, seine Hand war von Marie erfaßt. Dann sah er in graue Augen, die ihn still neugierig bestrachteten.

"Fraulein von Puttfamer ?"

hedwig von Blandenburg und Marie budten fich hinter ihm ins Berfchworergeheimnis.

"Jest bift bu unfer, Dtto!"

"Wir wollen leben, manbern . . . gang in Freiheit."

"Man foll und nicht anmerten, bag wir fonst gefette Menfchen find."

"So wollt ihr nicht ben Barg fromm machen?" warf Bismard fragweise ein, "ich bachte, es sei als Kreuzzug 292

gegen bas germanische Gotterzeug vermeint, bas fich um ben Blodeberg herum fo gabe halt."

Aber es war nichts als grüne, wanderfertige Jugend ba, und als man in Wenigerobe die Stolper getroffen hatte, gute, gerade Menschen, da wies es sich, daß auch das Ehepaar Mittelstädt, den anderen an Jahren weit überlegen, der Sommerlust nicht weniger offen die Seele entgegentrug. Sogar der junge Prediger Wangemann war ganz an das Ungesalbte hingegeben, an Boltslieder und Mendelssohn, und sang begeisternd einmal ums anderemal: "Entslieh mit mir und sei mein Weib".

Man fonnte es mahrhaftig an nichts mahrnehmen, bag Pietisten auf bem Wege waren, alle Schonheit murbe durftig getrunten, die Stillen im Lande maren fehr ins Laute hineingeraten, ber Simmel uber ben Bargbergen bing ihnen voller Beigen, von benen feine einzige falfch gestimmt mar, und im gangen fchienen ihre Gemuter um eine erhebliche Angahl von Breitegraden fublich gerudt, wo fcon bas marmere Geelentlima beginnt. Wenn einer mas Reines hatte ober mußte, fo behielt er es nicht etwa fur fich, fonbern trug es ben anbern gu, bag bie fich auch freuen follten. Gie maren fo aufeinander abgepagt, bag jeber Con von einem jum anderen überging und Berwandtes erwedte, und fo flang immer fehr balb ein 26ford jufammen, bei bem Schwermut und Frohlichfeit ihr Gemeinsames in warmer Berglichfeit fanden. Bismard ftand bei alledem vielleicht ein wenig abfeite; es war trot feiner Freude an allem boch ein feiner Sauch von Ralte um ihn, wenn es ju überschwenglich juging.

Sie fagen im Gasthof ju Ilfenburg, und Elisabeth Mittelftabt machte bem Prediger Bangemann gegenüber tein Behl baraus: Bismard fei ihr fo, wie wenn sie

mitten im Sommer und Sonnenschetn an einer offenen Rellertur vorüberginge, da komme auch immer so ein Sturz kalter Luft hervor. Wenn man mit diesem Wenschen zussammenleben mußte, so mußte man wohl den Seelensschnupfen kriegen.

"Ich finde ihn intereffant," entgegnete ber Prediger, "er weiß unendlich viel. Er hat die Welt gesehen, und nicht wie andere daraufhin, ob die Suppen suß oder sauer angemacht werden, sondern auf das, worauf es ankommt. Was er mir von englischen Kathedralen gesagt hat, ers spart mir ein Buch über diesen Gegenstand."

Beim Klavier gab es großes Gelachter, man zwang Johanna zu den Taften. Moris hatte schon die gemufterte Decke abgerissen und sie Bismarck um die Schultern geworfen. "Was bekomme ich, wenn ich spiele?" fragte Johanna mit schiefgehaltenem Kopf; ihre Augen waren Lichtgarben, graue Funken sprühten.

"Dtto, mas befommt fie, wenn fie fpielt?" brangte

Dismard zog ben Mantel toniglich um fich her: "Eine Ligenz zum Orchorgelspielen fur Schonhausen und Fisch, bed," und er neigte seine Sand, ale verleihe er eine Urstunde.

"Ich bin erschuttert — ich fann nicht langer wibersstehen." Das schwarze Gelod sprang um Johannas Schlafen, sie schlug ben Deckel zuruck, die armselige, abgearbeitete Klaviatur wurde sichtbar, die zerschundenen schwarzen Tasten, das drangvolle Nebeneinander der einst weiß geswesenen, nunmehr gelben, in die braune Flecken von Zigarren gebrannt waren. Mit einem Finger ließ sie eine befannte Melodie über das gemarterte Tastenwerk stolpern, hinten im langgestreckten Kastenleib balgten sich

bie Bammer mit ben loderen Saiten. Ein Geheul ertonte ploglich. Mitten im Zimmer hochte Morit, hielt bie Bande in den Gelenken abgebogen, hatte den Kopf schief zur Decke gebreht, die Augen aus den Achsen gekugelt und heulte wie ein musikfeindlicher Dorfkoter.

Der Rellner, ber eben mit einem Stoß Teller bei ber Eur hereinkam, wurde zur Salgfaule und ftand, gang gegen alle Erziehung, ratlos vor ber Erscheinung.

Das Chepaar Mittelftabt lachte Eranen.

"Er ist mondsuchtig," schrie hedwig Blandenburg, und Bismard fuhr mit seiner Rlavierdede auf ihn zu, als wolle er sie uber seinen Ropf werfen.

"3d muß ihn erlofen," fagte Johanna, und unter ihren nun voll eingreifenden Ringern entstand ein Balger, einer von ben Wiener Balgern, mit benen fich Bungl jest eben in Die Begeisterung ber Berliner einspielte. 3hr Spiel hatte nichts Erschutternbes, es war eine gute, flare Betaufigfeit barin, bie nicht bis gur Brillang gelangt mar, mit bem hubschen Balger mar auch gang gewiß feine tiefere Birtung ju meden; aber es breitete fich ein Boblbehagen über bie Menfchen, und feltfam, biefer abgearbeitete Scherben von Rlavier befam eine Stimme und fang. Er fang, wie mandymal ein herabgefommener Ganger fingt, ber fonft in Rneipen Lieber groblt, wenn er fich feiner Bergangenheit erinnert; und bas ergreift einen, weil jeber Eon burch Eranen hindurch muß, Die ihm aus bem Bergen quellen. Und auch bas mar babei: bas Grau ober Blau ihrer Augen fand Bismard irgendwie in bie Tone geloft, bie Schalfheit und wiffende Unwiffenheit ber Augen, bie Safte maren von biefem einzigen, ftarfen Glirier getrantt, und barum gingen fie fo mohl und fein in ben Menfchen ein.

Das Tellerklappern murbe jett heftig, brei Rellner schleppten bie Ruchenerzeugnisse heran. Auf bem Tisch braute es murzhaft; was in ben brei Reichen ber Natur fur Menschendienst gewachsen war, schien sich bort zu vereinigen.

Johanna zog ben Dedel über die Taften, die, von ihren Fingern nicht mehr benütt, fogleich aussahen, wie alte, schlechte Zahne; wehleidig verzitterte ein Summen im Rlavier.

"Rennen Sie Beethoven?" fragte Bismard.

"Dein."

"Er hat wohl das Tiefste ausgedruckt, was das Menschenherz an Leidenschaft empfinden fann. Schmerz der eisigsten Einsamteit, Ringen zwischen Gott und Teufel."

"Bas hat benn Bismard mit Johanna getan?" schrie Morit mefferfuchtelnb. "Sie stehen bort hinten und schau'n bie Koteletten nicht an."

herr von Mittelstådt knupfte die Serviette hinten am Salfe fest und breitete die Ellenbogen auseinander, um das huhn zu zerlegen, das braun und mit gligernden Fetttropfchen auf der haut in einem grunen Salatfranz lag. "Dem Morit hat die Ehe noch nicht die gute Laune verharben!"

Marie beugte fich vor, um ihrem Mann ins Geficht gu feben. "Wir beziehen ein Gehalt von der Regierung; wir find engagiert, um den Leuten Luft gur Che gu machen."

"Es wird wenig helfen," fagte ber rofige Mangemann, "wer tann fid, heute gur Che entschließen? Die Zeiten find follecht."

Morit fah uber feine Forelle weg, die heute morgen noch in der Ilfe zwischen buntelgrunen, schlammbesponnenen Steinen leise flossenschlagend gestanden hatte und nun rot getupft und silbergrau in goldener Butter schwamm: "Du folltest nicht fo reden, Wangemann, das ist nicht Pastorensinn!"

"Die katholische Religion hat das vor uns voraus, daß sie ihren Priestern die Ehe verbietet. Wie klug ist das ausgedacht: wer für das himmlische werben will, soll seinen Willen nicht an das Irdische binden. Und gibt es eine stärkere irdische Bindung als das Weib?"

In Elisabeth von Mittelstädts Gesicht, das dem Sprecher gespannt zugewendet war, zog eine Enttauschung auf, ihrem ohnehin etwas angesäuerten Lebensmut war diese katholische Anwandlung schmerzliche Überraschung. Frau von Mittelstädt trat ihrem Gatten unter dem Tisch stark auf den Fuß und wies mit einem Ruck des Kinns bes beutungsvoll auf die Tochter.

Morit gab Grogartiges von fich: "Wie meint Schiller? ,himmlifche Rofen ins irbifche Leben"."

"Der Herr Prediger hat recht," sagte Bismard, "eine Frau ist ein Ubel. Wenn ich mir in mein Leben hinein eine Frau vorstelle, so komme ich zum Schluß: es geht nicht. Ich bin ein Langschläser! Nun ist zweierlei möglich: entweder meine Frau ist auch eine Langschläserin, oder sie ist es nicht. Ist sie eine Langschläserin, dann ist sie eine schlechte Hausfrau; es geht in Rüche und Haus drunter und drüber, die Wilch brennt an, oder die Kate frist den Speck; — ist sie aber keine Langschläserin, dann rumort sie mir morgens in meinen schösten Schlaf hinein, weckt mich auf, der Tag ist mir verdorben, und so ist sie erst recht eine schlechte Hausfrau, die dem Mann den Tag schlecht macht. Conclusio: eine Frau ist auf jeden Fall eine schlechte Hausfrau."

"Sie durfen eben nicht nur eine Sausfrau fuchen, Abemar," fagte Marie.

Sein Blid ging ernft zu ihr: "Die viele Frauen gibt es, die bem Mann Freundin fein tonnen?"

Wangemann blies die rosigen Bactlein auf, sein junges Gesicht zuchte vor ftillem Lachen: "Die Ungläubigen reden bavon, daß Gottes Schöpfung unvolltommen fei. 3ch könnte Gott nur einen einzigen Borwurf machen: daß die Knopfe nicht von selber machsen. Dann ware die Chesfrau ganz und gar entbehrlich."

Morit sandte bem letten garten Forellenbiffen eine kleine runde Kartoffel nach. Die sah aus wie ein großer, butterglanzender und mit grunem Schnittlauch bestreuter Schluppunft zu dieser gottgesegneten Zwiesprache mit dem Flossentier. "Ja," sagte er kauend, "ihr redet beide von der Ehe wie der Blinde von den Farben. Probieren geht über Studieren. Bersucht's nur einmal."

Sie wehrten lachend ab. "Das ift's ja eben, baß es fein Probieren gibt. Ja — ginge die Ehe nicht immer gleich fo aufs Gange."

Elisabeth schüttelte migbilligend ben Kopf; ba war biese tühle Frivolität, die offene Kellertür. "Ach Gott, Morit," sagte Marie mit einem verzogenen Mund, "da mussen wir der Regierung ben Gehalt zurückgeben. Wenn wir nicht einmal unseren nächsten Freunden Lust machen können!" Sie wandte sich nach links. "Und du, Joshanna?"

"Ich finde die Ehe redit nett," fagte die Schweigfame, "fie hat nur einen Nachteil: daß ein Mann babei fein muß."

Entruftung schlug ihr entgegen; Johanna verriet gemeinsame Interessen. "Ich, bu Unnatur! Du Mannerfeindin! Da warte nur auf beinen Tag!"

"Berr Prediger," schmeichelte Elisabeth leise bewegt, "fingen Sie uns boch was. Sie singen fo schon."

Er ließ die rofigen Badlein im DI ber lieblichen Umlodung funteln und erhob fich jum Rlavier. Es bledte bie garftige, gelbbraune Taftenreihe.

"Entflieh mit mir und fei mein Beib!" fang ber Che-

feind. -

Der Morgen nahm bie Wanderer die Ilse entlang mit sich dem Brocken zu. Das Wasser sprang von roten Gipfeln und bueligen halben ins duntle Tal.

"Ich bin die Prinzeffin Ilfe und wohne am Ilfenstein," fummte Moris, "er war ein Lafterer, aber ein Dichter."

"Ein Zerriffener," erganzte Marie, "wie Beethoven, nur nicht so groß. Ich traume mir ein Menschenbuch, in das mußte fur jeden Freund ein Gedicht fommen, in bem seine volle Seele liegt. Bon Beine aber durfte mir ba nichts herein."

Aus dem Tal rang sich der Weg bergan, ins lichtere Beholz. Je hoher sie kamen, besto freier und kühler wurde es um sie. In den Schneelochern hatte der Winter noch schmutige Reste zurückgelassen, an deren Rand ein Bundersaum von Frühlingsblüten stand. Dismarch bestauerte, daß sie keinen Champagner mitgebracht hatten, da hier so schone Gelegenheit gewesen ware, ihn zu kühlen. Die anderen aber sprachen davon, daß der Reiz der Bergshöhen darin liege, daß man mit dem hinansteigen immer mehr ins schon abgetane Jahr zurückgeführt würde, vom Sommer des Tales bis zur Winterkalte, und daß es also sei wie mit der Erinnerung, die auch in Bergangenheiten leite. Man lebe so ein Stuck seines Lebens noch einmal.

Unter einem über die Waldberge gespannten Belt von Gold und Blau wurde bas Fruhftudelager abgehalten. Dann fam man ins Blodgewirr, und bas garte Zeugsschuhwerf ber Frauen, bas ben Knochel nicht fest genug

umspannte, gab Anlaß zur Besorgnis. Bismard, ber oft als letter ging, um mit seinen langen Beinen bas Steigen ber anderen nicht zu fehr zu beschleunigen, sah oft 30s hanna vor sich und freute sich, wie sicher und gut sie ging.

Einmal manbte fie fich nach ihm um: "Bier find alfo

bie Beren ju Baus?"

"Ja!" sagte er ernsthaft. "Es mag schon übermenschliche Begegnisse und Einflusse geben, Dunkles und Berborgenes, bas rührt uns ja in allen großen Dingen an,
ist vielleicht bas Beste in ihnen. Menn Sie einem tiefen Einbruck nachsinnen, bleibt immer etwas unerklart. Sollen Sie sagen, warum Sie ein Gebicht von Byron ergreift oder etwas von Beethoven? So mussen Sie zulett verstummen."

Johanna hatte nicht sagen können, warum sie darüber so innig erfreut war, daß Bismarck so zu ihr sprack, Sie fühlte, daß er ihr mit diesen Worten mehr gab, als anderen sonst. Und warum gerade mir? Indem sie dieser Frage nachhing, fand sie sich selbst in das Dunkle, Unerklarte gedrängt, von dem er gesprochen hatte. Eine süß nagende, verwirrende Neugierde blieb zuruck. Sie zog sich im Laufe des Tages noch oft in seine Nahe, immer wieder mutlos ins Unbedeutende sinkend, wenn sie sich zu innerlich Wichtigem erheben wollte.

Das Brockengespenst, bas Morit gang fest versprochen hatte, blieb aus, aber bafur hob sich ihnen beutsches land wie eine volle Schale entgegen, angefüllt mit bem Grun ber Balber, bem Altgold ber Felber und bem bazwischen hingestreuten Gefrausel von Dorfern und Stadten. Bo ber himmel bem weitgebehnten Gespreite eine Grenze sehen mußte, bort war nur bes Blickes, aber nicht ber beutschen Erbe Enbe; man ahnte in ben Dunsten

des Norbens das Meer und in der Klarheit des fudlichen himmels Zinnen und Firne aufgebaumter Bergwelten.

Fast schmerzlich suß war das Glucksgefühl der Stunden, und Bismard hatte zu tun, seine Kaltblutigkeit gegen den Ansturm von Schwarmerei zu verteidigen, der immer wieder aus den wunderbar erhellten Menschen vordrang. In der einfachen Gipfelwirtschaft fand man sich mit den geringen Borraten an Lebensmitteln gerne ab, und da man schließlich die rechte Zeit zum Abstieg versäumt hatte, entschloß man sich auch, über Nacht zu bleiben. Benig hatte gefehlt, und Wangemann, der auf die Teufelskanzel geklettert war, hatte von dort herab zu sprechen begonnen, ohne zu bedenken, daß auf diesem Felsen nun ein für allemal ein satanisches Predigtsservitut haftete.

Der Sonnenuntergang hielt nicht gang, was ber schone Tag versprochen hatte, aber bafur tam bann bie toftlichste Mondnacht herauf.

"Sehen Sie den Eisstoß bort oben?" sagte Bismard, ber mit Johanna, wie sie in einen schweren Mantel geshult, vor bem Blodhaus ftand.

Am himmel war wirklich ein lebhaftes Schauspiel von bewegten Wolfenschollen, die sich übereinanderschoben und von einem starken Strom fortgetragen wurden, während sich der Mond wie ein großes Boot durche tämpfen mußte. Benn er dann eine Strede freie Fahrt hatte, so zadten die Granitblode des Begenaltars und der Teufelskanzel ihre schweren Schatten zwischen sich und über den kurzbegraften Grund.

"Sie denten an Ihren Deich?" fragte Johanna.

"Er macht mir Gorgen. Sehen Gie, ich will Deichs

hauptmann werden, nicht um der Ehre willen, sondern weil ich weiß, daß ich der Nachste dazu bin. Unser Bab und Gut hangt an diesem Deich, und man hat mit nichts als lauter Unverstand und Trägheit zu kampfen . . . Sehen Sie, da ist der Qualmdeich . . . ach, was erzähle ich Ihnen das . . . ?"

Ein Paar strich unten um den Hegenaltar, und man hatte Ungeheuerliches benten tonnen, wenn man nicht genau gewußt hatte, es fei Elisabeth und Wangemann.

"Wollen Sie es mir nicht boch ergahlen ?" bat Johanna nach einem fleinen Schweigen.

Und Bismard nahm ohne langeres Beigern seine Schonhausener Angelegenheiten und stellte sie vor Johanna, wie vor einen klugen, einsichtsvollen Menschen. Da war ber Fischbecker Qualmbeich, ber war nicht etwa so ein Ding fur sich, sondern gehörte zur Uferbefestigung, wie nur ein Stuck bes eigentlichen Elbbeiches. Er hielt ben Gegendruck gegen den elenden Hauptdeich fest. Aber die Regierung hatte ihren Aktenschimmel aufgezäunt und ritt ihn gegen vier armselige Bauern, denen sie immer wieder die Erhaltung dieses Qualmdeiches aufhalsen wollte, obzwar die vier Notnägel die Last nicht tragen konnten und das Ganze eine öffentliche Sache war.

"Sollte man es fur moglich halten?" Johanna war ehrlich erstaunt.

"Man versteht es nicht. Mundern Sie sich dann, wenn man von Menschen nicht allzuviel halt und von jedem das Schlimmste und Dummfte so lange annimmt, bis er den Gegenbeweis erbracht hat?"

Sie erschauerte bis in die Untergrunde ihres Seins. Es war ein schnurendes Kaltegefühl. "Das muß furchtbar 302 fein! Mit biefer Unficht von ben Menfchen muß einem bas Berg erfrieren."

Bedwig und Marie tamen von einem Rundgang. Sieh da! Der ausgefaltete Dismard und bie gleiche gultige Johanna!" lachte das Trieglaffer Fraulein. Aber Marie zog sie hastig fort, mit eifrigem Gestufter bie Storung beseitigend.

Die Wonbfahrt ließ Schatten in raschem Wechsel aufspringen und aufgesaugt werden. "Das Leben ist ein Schattenspiel," sagte Vismard mondwarts starrend, "ich treibe willenlos zwischen ben Schollen. Mein Steuer ist die Reigung bes Augenblicks. Es ist mir gleichgultig, wo mein Schiff an Land ober auf Grund gerat."

Eranen brangen buntel heran, die Welt mar voll Leib. "Sie sollten nicht fo fprechen! Sie sind berufen, ins Große ju wirfen."

"Ach, wenn Sie wußten, wie mich bie Leere qualt. Bas ist benn bies alles? Ich werde Deichhauptmann sein und mir und meinen Bauern das Land behuten. Ich balge mich mit ber Regierung wegen ber Patrimonialgerichtsbarkeit. Ich werde vielleicht zum Abgeordneten gewählt werden und, wenn der König einmal den Bereinigten Landtag beruft, zwischen etlichen hundert anderen Schafstöpfen Reden halten und stimmen. Was weiter?"

Schweres fiel in Johannas Seele, aber Freude glanzte wolfenhoch her. War bas ber wilbe Bismarck, von bem man nichts als tolle Streiche mußte? Da stand ein in sich selbst bohrenber Grubler, ein Beladener, einer, ber Rechenschaft fordert und zu geben gesonnen ist. Und ihr wurde sein Bertrauen.

Das Spiel am himmel nahm feinen Fortgang, nach

einer schweren Molkentrift gerann nun alles zu Silber, vorsintflutlich hocken die Granite, hielten die schwarzen Schatten an sich gerafft. Ein weicher Flug zuckte in der Luft. Johanna zitterte unter der drangvollen Fülle dieser Stunde. Wartete Vismard auf ein Wort? Bescheiden hob sie es aus sich: "Was Sie qualt, ist nur das übersmaß Ihrer Kraft."

Er stand ihr abgewandt. Der Mantel bewegte sich leicht, es war, als ruste er sich auf seinem Felsblod zum Fliegen. "Ich bin dreißig vorbei. Mit diesem Jahr entscheidet sich das Leben zu dem Weg, den es gehen will. Es lag einmal ein schöner, blauer Duft auf fernen Bergen. Jest weiß ich, es ist vorbei."

"Mein Gott, Bismard, Sie fangen boch erft an."

"Ich habe es als Beamter versucht. Ezel! Alles wird ins Rleinliche gezerrt. Da war bann die große, stille Kraft der Erde. Seit Jahren baue ich Raps und Korn und schlage mich mit Durre und Feuchtigkeit, die Pferde friegen den Koller, die Kühe kalben, das Gesinde muß kurz gehalten werden. Es ist mit der Erde wie mit manchen Frauen, die man liebt. Man darf mit ihnen nicht zu vertraut werden. Die vielen, kleinen Dinge, die ein Beisammensein notig macht, trüben das Gefühl fürs Große. Die Einsamkeit ist bitter."

Elisabeth und Bangemann strichen langsam vorbei, bem Haus zu, etwas schrie seltsam in der Mondnacht, ein Kauzchen, aber es war, als habe einer der grotesten Felsen sich eine zu ihm passende Stimme beigelegt. Weither wehte die Unendlichkeit, aus dieser Ahnung raumlicher und zeitlicher Ewigkeit tropfte es schmerzlich und betänbend ins Blut. Johanna umfaßte einen Zacken des naßkalten Felsens, das Mondlicht war in kleinen Schussel.

den des Steines stusses, es war die Stunde der sprechenden Tiere. Jest kam das Einhorn an den Rand der großen Walder, tradte mit glühenden Augen auf die Lichtung, trug die Affengestalt der Nachtmahr zum offenen Fenster des Försterhauses. Aber um die Schneelocher unten drehten sich selige Lichttänzerinnen. Und alles hing irgendwie im tiefsten Wesen Johannas und dieses Mannes, war von Gottes Hauch berufen, zeugte von ihm durch seine reine Schönheit. Ihre Lippen sprangen auf: "Es ist die Enge. Eine große Aufgabe, Vismarck, die fehlt! Bertrauen Sie auf Gott. Er wird Sie rufen, wenn es an der Zeit ist."

"Ich habe um Gott gerungen," fagte er, "er hat mich nicht gehort. Wenn er ist, hatte er mich horen mussen, so habe ich aufgeschrien. Wer glauben kann, der steht fest. Der Zweisel kann nicht heran. Mag auch die irdische Bestimmung versehlt werden, die himmlische ist ihm sicher. Wer aber nur über diese Erde verfügt und nicht sinden kann, wohin er zu gehen hat . . .! Nächteslang habe ich über der Bibel gewacht . . . " Er schlug den Mantel auf, der Wind, der bergauf stieg und um die Teuselskanzel suhr, riß am befreiten Saum. Stand einer dort auf den Steinen und predigte, war dieser Wind sein fauchender Atem? "Ach, das macht einen nur noch bitterer!" brach Bismarck ab.

Angstvoll bebte ein allzu beladenes Berg. "Ihre Freunde find beforgt um Sie."

Bismarc wandte sich jah: "Ach, Sie ... mit Ihrem einfachen Kinderglauben," sagte er rauh. Dann aber glitt die Schönheit der lichtdurchzitterten Nacht weich und fanftigend in sein verstörtes Gemut: "Sie ... Sie könnten einen stuten!"

305

Schrecken zog einen dunkeln Trichterwirbel. "D Bismarch," fagte Johanna, kaum ihrer felbst bewußt, "auf mich ware kein Berlaß. Ich bin so schwach im Glauben."

Breiter Lampenschein brach in die blaue Mondflut. Eine dunkle Gestalt stand in der hattentur, beibe Arme gegen die Rahmen gespreizt. "Juhu! Kinder! Schlafensszeit!" schrie Morits.

Sie schritten nebeneinander her, tauchten ins nedende Gefrage, ob sie auf die nachste Walpurgisnacht Quartier bestellt hatten, Bismarck als Herrn Urians Leibjagers meister, Johanna als jungtes und sauberstes Hezlein. Dann ging's auf das rauhe Lager, das den Frauen im Obergeschoß, den Herren auf dem Stroh in der Kammer neben dem Wirtszimmer bereitet war. Schulternahe, Arm in Arm gingen Johanna und Marie die steile Hühnerstiege hinan. Plöstich sühlte sich Marie umfaßt, naß drückte sich der Freundin Gesicht an ihre Wange, Schluchzen schütterte an ihrem Hals. Alle Seligkeit der Nacht war gelöst, Mondsilber und Unendlichkeitsahnung in Tränen gewandelt, ein tiefergriffenes Herz half sich in beglückendes Weinen.

"Was haft bu, Johanna?"

"Ich mochte gut fein, Marie . . . bie Welt ift fo un= fagbar fcon . . . bete mit mir, bag mich Gott gut fein lagt."

Sie standen auf ber Treppe, durch eine Schießscharte von Fenster schob ber Mond seine milbe Band auf die braunen Bande. Marie hielt Johannas Ropf, zufunftsfroh und boch mit einem leise nagenden Gefühl im Bergen.

## 12.

Das ganze Saus roch nach Effenzen, man hatte allerlei wohlriedende Rrauter abgebrannt, um die Luft zu vers 306

bessern, benn biese Krankheit, beren Ratur den Arzten ratselhaft war, konnte auch anstedender Art sein. Sie gab das Bild einer Gehirnentzundung, aber die Kette führte vom Totenbett des jungsten Thadden über das der Mutter zum Krankenlager Maries. Der Bruder war an Typhus gestorben, und so lag die Bermutung nahe, daß die Seuche, die über ganz Pommern ging, auch Marie ergriffen habe.

Morit fah vom Fenster bes Krantenzimmers Bismard's Bagen vorfahren, sah ben langen Freund herausspringen, ber tiefe Oftoberbred spritte über Schlag und Pferd und Mann.

Im Haubstur empfing er Bismard mit stummer, schmerzslicher Umarmung. "Dreißig Stunden ist sie im Delirium gelegen. Wir glaubten schon, es ware vorbei. Jest klart es sich wieder. Sie hat mich erkannt." Bor der Turbes Krankenzimmers, die Klinke leise niederdrückend, stüskerte er noch: "In ihren Phantassen hat sie auch dich immer gesehen. Sie war bei den Seligen . . . auf einmal strahlt sie in Frende: "wie froh bin ich, daß auch du ans gekommen bist." Das warst du, Otto, der da kam."

Schon vor vierzehn Tagen, da Bismarck Marie als eine von leichtem übelbesinden Befallene verlassen hatte, war ihr Aussehen danach angetan gewesen, Besorgnis zu erwecken; jest war das, was da zwischen dem aufsgeturmten Bett und der Binde um den Kopf zu sehen war, zum Erschrecken. Bur Schlacke ausgebraunt, ges dorrt von Fiebern, zusammengeschnurrt war das arme Gessicht. In tiese Bewustlosigseiten gesturzt, dann wieder zu wütender Gedantens und Bilderhetze ausgerissen, versströmte die Kranke Kraft und Leben. Der Geruch, der das ganze Haus in Besit genommen hatte, schien aus

307

ihrem halbgeoffneten Mund hervorzufommen, getragen von ben ungleichmäßigen Stofen bes Atems.

"Ja . . . Abemar!" fagte fie und man fah bas Bemuben, ihre Band unter ber fcmeren Dede hervorzugieben. Bismard mehrte ab, er mar wie unter einem Befdwirr faufender, bunfler Flugel, ein langer Saugruffel lag an feinem Bergen, burch ben foff ein Unbold bas Blut. Untruglich mar es, bag bie Frau am Beginn bes Weges ohne Wiederfehr ftand. Schon fielen die langen Schatten. Ferner flang bie Belt an biefem Bett.

"Ja . . . Abemar . . . ich bin nicht fchoner geworben . . . " ihr Lacheln brannte Bunden, "Die Baare geben mir aus. 3d habe bie gange Zeit Gis auf bem Ropf. Da fterben bie Burgeln ab. Dber aber bie Bige in meinem Ropf verfengt fie ... wenn ich mit ber Band hinfaffe, gange Strahnen geben mir aus ... Sie find gefommen, mich fterben gu feben."

Bismard trug Zuversicht zur Schau: "Dein . . . Ihretwegen mare ich nicht fo rafd wieber aus Schonhaufen gefommen, Marie. Go ein bigden Rieber ift fein ausreichender Anlag. Ich muß meinen Pachtvertrag über Rniephof abichließen, ber foll in biefen Tagen verfett merben."

Unbeschwertes Rinderlallen quoll burch bas haus, veranuateftes Rraben, bas nichts vom Sammer bes Sterbens mußte.

Die Band hatte fich von ber Dedenlaft befreit, gitterte armfelig über bie Feberwolbung, ju fdmad beinahe, um einen Gindruck zu hinterlaffen. "Warum mich Gott mohl fterben lagt?" fann bie Rrante. "Ich bin zu weltlich. 3d habe mein Berg zu fehr an Morit und bas Rind Gott ift baruber ju fury gefommen. gehangt. 308

nimmt er mich fort, er will nicht, daß wir und an diese Welt gu fehr verlieren. Aber warum hat er und dann die Liebe gegeben, wenn wir sie nicht uben follen?"

"Marie, Ihre Sterbegebanten find Unfinn."

"Nein, Abemar — aber mas bedeutet bas? Ich weiß, baß mein Erlofer lebt. Und ich bleibe boch bei euch, meine Lieben."

hinter Maries Ruden winfte Morit jum Fortgehen. Gehorfam und weh erhob fich Bismard, mit einem Scherz, ber Pachter erwarte ihn, er tonnte ihm inzwischen hinter die Kniephofer Unzulänglichkeiten fommen, wenn er zu lange ausbliebe.

"Die findeft du fie ?" fragte Morit braugen.

Mit einer Luge entwand sich Bismard; nach ben Berichten, die man ihm gefendet habe, sei er auf Argerest gefaßt gewesen, und in Maries Augen sige das Leben, es getraue sich nur noch nicht so recht frisch hervor.

"Laufig. . . . laufig . . . gemein . . . laufige , hundegemeine Welt," murmelte er, ale er auf dem regentriefenden Baglein durch die pommersche Landstragentunke fchlabberte.

Der Pachter aber hatte nichts zu lachen. Dem feste Bismarcf bie Daumen aufs Auge und brehte ihm so harte Bedingungen an, daß ber Mann einen eilenden Boten aussandte, um einen Berater und Beistand zu holen, von dem er wußte, daß er Bismarck personlicher Gegner und schon darum geneigt sei, fraftig Widerpart zu halten. —

Es tam wieder einiges Licht in die Belt.

Die Schatten um Frau Marie schienen aus ihren Winkeln zu weichen, bas Berabgleiten auf bem bunkeln Weg hielt ein, Berzschlag und Ropf wurden freier, der alte Doktor Fanninger besah ben Urin im dunnen Glas mit våterlichem Wohlgefallen.

Auch die Haare werden wieder wachsen, meinte er, als sei mit dieser Bersicherung etwas Wesentliches für den Gesundungswillen getan. Bismarck erzählte, er habe seinen Pächter an den Marterpfahl gebunden und werse mit Bertragsparagraphen nach ihm, die seien noch schneidiger als die indianischen Kriegsbeile. Den Rechtsbeistand, der sich mit hämischen Bemerkungen liberaler Herfunst Kniephos herabzusehen erdreiste, werde er demnächst zufällig in die Senkgrube befördern, das mit er endlich zu dem ihm einzig anstehenden Gernche komme.

Alles wollte mit helfen, um Marie wieder in diese Sundenwelt herabzuziehen. Aber ihre Seele, die schon zu weit weggewesen war und nur in einer letten Ruckschau noch gezogert hatte, schien sich endgultig zum Berzicht entschließen zu wollen. Die Besserung hielt nicht an; je weiter es in den November ging, und je fürzer die Tage wurden, desto welter lag die Kranke, schwand immer ofter ins Dunkel der Sinnlosigkeit, als gewöhne sich ihr Geist, den Korper zu verlassen.

Es gab nad Regenwochen Frost, auf ben Straßen fnisterten branne Arusten, in ben tief eingepflügten Besleisen schoffen weiße Strahlengebilbe an, Araben hockten vollerweise im kablen Baumgespreiz.

Marie hielt Bismarck hand: "Wir waren Ihnen treue Boten, Abemar," sagte sie, und nach jedem Wort pfiff der Atem durch die Lungen, "wir haben feinen Ihrer Gesdanken getrübt. Alle sind rein und unverstellt vor Joshanna gelangt. Und sie . . . sie meint, sie sei noch immer harzkrank." Ein ergreifender Rest von Schelmerei wankte durch ihre Züge.

"Ich fterbe leicht . . . Abemar. Mein Gott wird mir 310

gnabig fein. Benn Sie still und heiter werben wollen, reichen Sie Bott bie Band. Er wird helfen . . . "

Der Doftor tam mit feinem weichen Schritt, trug ben bedeutenden Bauch auf furgen Beinen gum Bett, Bismard mufite ben Blat raumen . . . —

Raleb, bu wirst verfauft! Wirst Ackergaul! Bor den Pflug gespannt, wirst du schwere, pommersche Erde brechen für grune Saaten, die aufschießen muffen und reifen, um bich zu nahren, daß du von neuem vor den Pflug gestvannt werden kannst.

Raleb, nicht mehr oft wird nich bein Rucken tragen! Die Stalllaterne schwankt über den Boden, Raleb schnaubt am Zügel, stolpert in den Stall. Raleb, wie oft ist Schwermut in deinem Sattel gesessen und wie oft libermut, heute hast du den Gedanken an ewige Trennung getragen!

Die Aniephofer Zimmer waren fahl geworden; was es Liebes und Trautes gab, war an die Elbe geräumt, dort baute sich nun das neue Leben auf. So sah sich Biesmard von nichts umgeben, das den schweren Hang seiner Gedanken durch zärtlich begütigendes Stummsein gemilbert hatte, so warf die Brandung in seinem Gemut den ganzen Schwall gegen die Grundpfeiler seines Wesens. Schon ein liebes Ding in die Hand zu nehmen und still zu bestrachten, ist Wohltat. Vismard sehnte sich nach einem Schimmer von Trost. Er brang, am Fenster stehend, durch die Herbstnacht nach Reinselden; dort war jemand, ihm gleich gesinnt, mit der Entsernten bangte sein Herz um die Freundin.

Wenn Eltern sterben, so ist bas ber naturliche Berlauf der Dinge, und eine ruhige, nur leife spannende Trauer bestätigt Gesete bes Weltgeschens. Aber biefes hinsterben war Unrecht und Unfinn. Es nahm einen Menschen fort, ber so reich war, baß er jedem etwas zu geben hatte; so mußte eine Leere bleiben.

Ein Pfeifen schrillte burch bas obe Haus. Johann hatte Liebestummer, er bannte ihn burch einen Schottischen, und was barin an falfchen Tonen war, bas gab im Symbolischen bie Falschheit ber Geliebten, die einen Stellmacher vorgezogen hatte. So stieß ber kleine Schmerz unmittelbar an ben großen. Wer übrigens hatte bas Recht zu sagen, sein Schmerz sei ber größere?

Und wer durfte sich herausnehmen, zu sagen, dies sei Sinn und jenes Unsinn? Wo war Schwelle und Staffel, von denen aus man ins Unendliche bliden konnte? Wer zählte die Welten des über alles Großen und des unsmegbar und unwägbar Rleinen?

Ein Ringen brach Felfen auseinander, in flufsiger Glut stromte der Kern des Wefens bahin. So mochte die Erde ihren heißen Leib durch ploblich geoffnete Spalten entladen. Ein Ungeheueres, Brausendes sengte. Es bildete einen Namen, Klang, Kristall, gewölbte Halle, Ton von spruhenden Steinen, drangte sich immer inniger in alles Dasein . . . Gott!

Biehende Bolken, befranzte Wagen, Rufen von heerscharen, ein unendliches, milbes und unaufhörlich wechselndes Gesicht . . . Gott!

Gott - laß fie nicht fterben!

Bift bu Barmherzigkeit, Gnade, herz ber Melt, bann laß sie nicht sterben! Du hebst ben Finger, Weere brullen auf, die Angeln ber Ewigkeit zittern, du stromst einen Tropfen Licht bahin; im Kuhsladen regt ber Burm ben Anfang einer unabsehbaren Lebenskette, Erzengel stehen mit strahlenzitternden Flügeln auf den Zinnen des

Seins, eine Blume buftet fich in ber Sand eines Maddens ju Cob.

Gott — lag sie nicht sterben! Aus meinen Tiefen hebe ich mich zu bir, nimm mein Gebet, gib ihr bie Kraft, bas Leben zu halten. In beinen Banben liegt bie Macht . . . ich weiß, bu bist, bu bist . . .

Ich fuhle bich in mir, und hingegeben bin ich bir, bein Mantel flieft und umhult mich gang, Gott . . .!

Hingeworfen fand sich ber kleine Mensch, vor Ergriffenheit zerwühlt. Nacht braute und Einsamkeit rauschte. Bas war geschehen? Ein Gebet war zu Gott gegangen, ohne Willen ausgefandt, jenseits der Bernünstigkeit entstanden, jenseits alles Grübelns, aus Drang und Angst und großer Gewisheit der Stunde.

Der Krampf wich, eine stillergebene Ruhe fanftigte alle herbheit, nun war alles bem Ginen anheimgestellt. Die Nacht bettete ben Muben in ben Rest ihres Dunkels. —

Mit bem Morgengrauen war ein Karbeminer Bote ba, blaffen Gesichts; ber herr von Bismard moge nur schnell kommen.

Raleb trabte durch Rauhreif, sein herr mußte alles. Still, zwischen hohen brennenden Kerzen lag Marie, schmal und leicht, alle Weltlichkeit war von ihrem Gesicht gewischt. Bismard stand aufrecht, beibe Bande auf das Vettende gestützt, bachte einer Stunde, wo er, über Dacher reitend, den ersten Blick auf eine Tote gewann.

Der alte Thabben, ber zum brittenmal in wenigen Bochen ben Schnitt ber Sense vernommen hatte, und Morit waren gefaßt und liebreich gegen ben Freund, deffen stumme Erschütterung sie wie ein Beben bes eigenen Selbst empfanden.

"Dies ist bas erste Berg," sagte Bismard, "bas ich

verliere, von dem ich weiß, daß es warm fur mich ges schlagen hat."

"Gottes Bille geschehe," murmelte Morin mit glange leerer Stimme.

"Amen!" beendete ber alte Thabben.

Bismard manbte sich und zog ben Freund an sich. Die riesigen Glieder zuchten in ber heiligen Marter bes Schmerzes.

## 13.

Im kande der Rassuben, nahe der polnischen Grenze, wo im Winter noch die Wolfe bis an die verschneiten Bretterzäune heranheulen, wurde dem alten Herrn von Puttkamer auf Reinfelden eine Überraschungsbombe in den Weihnachtsabend geworfen. Sie kam aus der Poststasche, in der die Vriese von Stolp gebracht wurden, und sah gar nicht anders aus wie jeder andere Brief. Hohe, seste Züge steilten den Namen von Johannas Bater auf den Umschlag, denn daß es sich nicht etwa um oeconomica des Gutsherrn Puttkamer oder um politica des Abgeordneten Puttkamer, sondern lediglich um ihn in seiner Eigenschaft als Bater handelte, wurde klar, sobald das Siegel mit Klee und Eiche erbrochen war.

Der wilbe Bismard marb um Johanna.

Der Falte ftieß auf die Taube nieder.

Im ersten Schreden wunschte sich ber fromme alte Berr Fausti Mantel oder Fortunati Bunschhütlein oder sonst ein rasches Beförderungsmittel, auf die Gefahr hin, seinem gottgefälligen Bandel durch teuflisches Zauberzeug einen unaustilgbaren Rlecks anzuhängen; nur um augenblicks in Schönhausen zu sein und dem Junker den Ropf waschen zu können, ehe noch die Seife seines

Bornes zu schäumen aufgehört hatte. Dann aber schlug es ihn aus dem Brief an wie Glockengelaute unter Baffer, wie aus einer versunkenen Marchenstadt grußte es, und langsam, als sei der Tiefe Erlöfung gegeben, stieg es aus der Verwirrung und Tollheit empor zum Licht der Sicherheit über sich selbst.

Go fonnte ber alte Berr von Puttfamer, nachdem er ben Brief auf fich wirten laffen und mit Frau Luitgarbe bis in bie Beiftriche und Puntte binein beraten hatte, und nach ernstlichen Unterredungen mit ber ungeratenen Johanna nicht anders refolvieren, benn bag bem herrn auf Schonhaufen eine Antwort gu geben fei. Die fiel benn auch fo aus, bag man ben Inhalt auch in einem halben Schod bebenflicher Sme hatte gufammenfaffen fonnen, und mar im gangen wie ein mohlgeratenes biplomatisches Aftenftud, bei bem man auch vorn und hinten nicht genau unterscheiben fann und nicht weiß, ob es letten Endes ja ober nein bedeutet. Dur ein fleiner Finger war barin bem Schonhaufener entgegengestrectt, Die Moglichfeit eines Befuches in Reinfelben in Musficht geftellt, und Bismard mar nicht banach angetan, fich fo ein Fingerlein entgegenkommen gu feben, ohne fogleich bie gange Band gu faffen.

Er melbete seinen baldigen Beeredzug auf Reinfelben, und von dem neuen Wandkalender dieses Jahres 1847 waren noch gar nicht viel Tagesblattchen ins Bergangene abgeriffen, als man schon wußte, der Werber komme ansgeruckt. Er kam durch Winter und mannestiesen Schnec, durch das Land der Kassuben und der Wolfe, wo die Flusse an die Walder festgefroren waren.

Jeder bereitete sich auf feine Beise jum Empfang. Berr von Puttfamer durch viele Zwiegesprache mit

Gott, durch angstvolles Zufunftdeuten; wenn es nach ihm gegangen ware, fo hatte er das Ganze als eine Bußangelegenheit aufgefaßt, die in Sad und Afche zu erledigen sei und in ein strenges Beten und Fasten munden muffe.

Frau Luitgarde betete mit ihm, aber gegen das Fasten sperrte sich die Hausfrau in ihr, die einen Teil ihrer Seele in weltlichen Obligationen angelegt hatte, von der Art, die zwar im himmel keine Zinsen tragen, aber hier auf Erden pupillarmäßige Sicherheit geben, es sei in Ruche und Reller alles wohl bestellt. Ihre Kranklichkeit war bis auf weiteres erledigt, sie scharwerkte bei Wurst, Schinken und Rauchsleisch fur zwei Gesunde.

Johanna aber bestellte ihr Berg, indem sie alle Rammern offnete, als sei es nicht Winter, sondern lichter Frühling und man könne nicht genug Luft und Glanz einlassen, so daß der Bater immer wieder verwundert vor ihr stehen blieb, wie schön sein Kind geworden war. Es erging ihm mit ihr, wie mit einem Schreibtisch oder Sekretar, einem Wöbel, das man jahrelang kennt, bis in alle tiessten Fächer und kaden hinein, und eines schönen Tages drückt man an eine unscheinbare Feber und etwas Berborgenes springt auf, ein allertiesstes, geheimes Fach, in dem etwas ganz und gar Unerwartetes zutage kommt.

Der Wintermorgen ballte Schneewolfen über bas Kaffubenland, vermummte Zaune und Baume noch tiefer, ber Hausherr trug seine Sorgen ruhelos durch das Haus, das so sauber gemacht war, wie eine Kirche zur Pfingstzeit, und wenn er irgendwo Johanna begegnete, so blieb er stehen und sah ihr immer wieder kopfsichuttelnd nach.

Die Beimliche! Die Berfchworerin! Die Mastentragerin! Als er sie im blauen Zimmer traf, wo sie über ben großen Mahagonitisch einen weißen, buntgestickten Läufer zog, ihrer Hande Arbeit, Frauenschuh und Berzblumlein in grunem Gerant, da fing er sie beim Arm und fragte zum zweiunddreißigsten Mal: "Kind! Kind! Wie ist das nur gekommen?"

Und Johanna hatte das blaue Lenchten: "Wie die Sonne tommt, Papa! Sie geht auf und ift da!"

"Wein Rind, meine Johanna!" lamentierte ber Bater, "wenn ich bich nur nicht in ben Barg gelaffen hatte."

"Es ware boch gekommen! Wenn jemand gegen ben Often auch eine Mauer baut, so geht die Sonne ja doch auf!" Sie strich bas Laufertuch glatt, über Franenschuh und Berzblumlein strich ihre Hand.

"So bift bu mir in Leibenschaft verfallen . . . Rind!" flagte Duttfamer.

Das Wort Leibenschaft hatte für Johanna übeln Geruch und Rlang. Leibenschaft, das ging wohl in Gegenben des Herzens vor, die sie nicht kannte, ihre Liebe war ruhiger Glaube und Frohlichkeit. Jungfrauliche Scham wehrte ab: "Nein, Papa . . . es ist nicht Leibenschaft. Aber ich vertraue ihm."

"Dem wilben Kerl? Dem . . . " er fing noch zu gutem Glud ein paar haarige Worte gerade beim letten Schwanze zipfel.

"Benn er mit mir gesprochen hat, mar es Ernft und tiefer Sinn."

"Bann, mann hat er fo gefprochen?" Der Later bestlagte gewährte Gelegenheiten.

"Im harz, in Mondicheinnachten, wenn unser Gemut ganz voll war von Gottes Schonheit und Gute. Und früher ichon, in Pfingsttagen . . . zu Rardemin. Aber da famen wir uns nicht fo nahe. Zulett bann noch in Bimmerhaufen."

Berr Beinrich recte ben festen Schabel zum himmel, zwischen tiefen Denkerwinkeln lief eine spite, glatte Baars zunge in die starke Stirn aus: "Ja . . . die Karbeminer Bwischentragerei!"

"Papa, diese beiden besten Menschen haben es zu unserem Glud vermeint. Es ist mir, als sei unser Bund burch unsere arme Marie geheiligt. Sie haben uns immer naher gebracht."

Schlittenlauten schien in den staubenden Flocken zu hangen, seit dem frühen Worgen war es in Johannas Ohren. Aber vom Fenster sah man nur die weiß bespelzte Welt, in der auch des Gutes Alltagsarbeit gedämpft war. "Sie haben unsere Gedanken und Gefühle einander wissen lassen, und dafür steh' ich in ihrer Schuld. Wie schön hat Woriß einmal geschrieben, als er einen Brief: bogen zerteilte und jedem von uns eine Halfte sandte: wollte Gott, daß ich euch beiden noch einmal auf uns durchschnittenem Briefbogen schreibe."

Der alte herr raufperte fich, Berlegenheit nahm ihm bas Bort, eine Tote ftand verklart vor ihm, nur Gutes war bem herzen biefer Frau entflossen.

"Und haft du nicht feinen Brief," fuhr Johanna fort, Anwalterin ihrer Liebe, "haft du nicht zum aufrichtigen Bekenntnis feiner Berfehlungen auch das feiner Einkehr, seiner Ruckehr zu Gott durch das Gebet? Man mag ihm nachsagen, was man will, das werden ihm die grimmigsten Gegner lassen muffen: seine Wahrhaftigkeit steht über allem 3weifel."

Der Bater bedte ben Rudjug: "Es mag ja fein, daß er felbst baran glaubt."

"Nein, Bater, er pruft sich ganz genau. Er murbe es sonst nicht geschrieben haben. Gottes Finger hat ihn ers weckt. Und im himmel ist mehr Freude über einen Bestehrten, als über neunundneunzig Gerechte."

Da blieb nichts übrig, als das Feld zu räumen, aber während der alte herr dem Ankleidezimmer zuschritt, um sich umzuziehen, traf ihn die Erkenntnis, daß seine Besdeutung vor diesem Wildfremden gesunken war. Die sanste Johanna redete wie ein Abvokat, sie formte Gründe und hielt sie gegen ihn als Wassen. Und so war unzweiselhaft zu ersehen, daß sie das Leben von Bater und Mutter und Neinfelden wegführen würde und sie würden fortan hinterdreinfahren wie arme Bauersleute, während Johanna vorn im Wagen des Glückes sas. Des Glückes? Wer gab Bürgschaft? Der alte herr stand in bitterer Not. Wenn es nicht anders ging, so war die Angelegensheit wenigstens hinauszuziehen.

Er suchte feine Frau, fand sie in ber Ruche vor einem Bratenblod, so groß, baß sich bes Konigs zwolf hungrigfte Grenadiere hatten an ihm erfattigen konnen, und erklarte, jest sei er entschlossen und aus bes herrn Bismard Planen murbe nichts.

Pro primo: wegen des herrn von Vismarck bemakeltem Borleben, das nicht durch acht Seiten eines vernünftigen Briefes aus dem Krummen ins Gerade gebogen werde; zweitens, weil man doch wiffe, daß es dem Junker auf seinem elbischen Sandhaufen nicht zum besten gehe, und daß es ihm eher gelingen konnte, sich des Wassers als der Schulden zu erwehren; drittens, weil sonst Johanna Reinselden verlassen mußte; und viertens bis zehntens: überhaupt.

Frau Luitgarbens Entgegnungen, die barauf hinaus-

liefen, es vielleicht boch junachst im Berhandlungswege zu versuchen, schnitt er auseinander, wie sie selbst die Kalbsteule, und jupiterte die Stiegen hinauf, um seinem Nein durch Anlegung der Festsleidung mehr Gewicht zu geben. Auch Frau Luitgarde mußte jest das Kuchen-regiment abtreten, um ins Schwarzseidene zu schlüpfen, und sie war noch am Zuschnüren, als das Schicksal unten mit Schellengeläute in den Schlöshof fuhr.

Herr von Puttkamer bonnerte herbei: "Fertig?" und dann rucken sie beide über die hintertreppe ins blaue Zimmer, während sich Bismarck vorn im Hausstur aus Pelz und Decken wickelte. Sie nahmen ihre Plate ein, Frau Luitgard auf dem roten Sammetfessel unter dem Spiegel, Herr von Puttkamer im schwarzen Frack gegen ein Mandtischen gelehnt, das in einem Füllhorn aus Porzellan porzellanene Blumen emporhielt. Alle seine Orden waren an den Aufschlag gereiht, und wenn daburch der drohende Ernst des seierlichen Rockes ein wenig ins Bunte gemildert war, so wies die Kravatte, die ihm von den Schlüsselbeinen bis zu den Unterkiesern reichte, beutlich, daß für den Werber nichts zu hoffen war.

Dismarck trat aus ber Winterkatte, in ber ihm bie Wangen rot und ber Kopf klar geworden waren, in eine kaum geringere Kuhle, die ihn so heftig angriff, als sollte seine warme Neigung sogleich Frostbeulen bekommen. Wenn bei der Mutter noch ein unruhiges Rucken und eine Unentschlossenheit zu bemerken war, so sah man dem Brautvater seines Sinnes Harte außer an der Kravatte auch an der Stellung an.

Er hatte ein Bein über bas andere gefreuzt, die linke Band auf ben Ruden gelegt, die rechte vorn in den Aufsichlag geschoben und bas Rinn gesenkt. Go erwiderte er

auf die Berneigung des Werbers in gemessenem Ton: "Mein lieber junger Freund. Ihre Werbung war uns in unserer Einsamkeit hier eine Überraschung. Reine heitere, benn so sehr wir und geehrt fühlen, so muß ich boch gleich betonen . . ."

Es war Bismard nicht vergönnt, zu erfahren, was herr von Puttkamer zu betonen wunschte, benn in diesem Augenblick ging die Tur auf und Johanna stand da, im einfachen Mulkfleid, das liebe, erregte Gesicht von leise bewegten, schwarzen Loden umhangen. Ein Zuden ging durch die beiden jungen Menschen, eine Verständigung der Geister und der Leiber, das gleichzeitige Aufflammen in einem Licht, wie wenn die Sonne mit einem langen Wellenschlag zwei benachbarte, gleich hohe Gipfel trifft. Und dann geschah etwas, das in Papa Puttkamers Planen ganz und gar nicht vorgesehen war.

Bismarck machte einen Schritt auf Johanna zu, breitete bie Arme and. Johanna stieß einen kleinen jauchzenden Schrei aus, wie eine Schwalbe, die sich in die Luft schleudert, und warf sich in die Umarmung des langen Menschen. So wuchsen sie in einem Ruß zusammen.

Zwischen Vater Puttkamer und Frau Luitgarde aber wanderten Blide hin und her, die sagten einander eine herbe Wahrheit der Entsagung. Langsam nahm der entwaffnete Vater seine napoleonische Stellung auseinander, hob die Kreuzung der Veine auf und zog die Hand aus dem Rodaufschlag vor. Seiner Strategie war anstatt eines Jena mit vernichtender Schnelle ein Velle Alliance bereitet worden.

"Einverstanden?" lachte Bismard, indem er vor ihn trat und unter dem Arm seiner Braut die Hand vorsischob.

"Sie haben eine Art ..." zögerte Puttkamer, "eine Art ... ich muß fagen, eine merkwurdige Art, sich ein Einverständnis zu erzwingen." Er dachte noch darüber nach, ob nicht doch ein Rest der Rede noch anzubringen sei, da war schon Frau Luitgarde im Schwarzseidenen herangerauscht, hob sich auf die Zehenspigen und küste den rabiaten Menschen auf die Stirn. So war der alte herr von allen Truppen verlassen, und es ging ihm wie dem König Anno 1806, der auch nichts anderes tun konnte, als den Frieden unterzeichnen, nachdem seine Generale alle Kestungen übergeben hatten.

"... sich ben Segen zu erzwingen," murrte er, inbem er Bismarck hand brudte. Dann aber ging er, um noch einmal ben Rheinwein zu prufen, ben er auf alle Kalle bereitgestellt hatte.

"Ich mochte Briefpapier!" bat Bismard.

"Deine erste Bitte! Wem haft bu ju fchreiben? In ber ersten Stunde?"

Otto ladelte bedeutend, geheimnisvoll ftanden die bichten Brauen über blauem Geleucht.

Das Schreibtischlein hatte schlanke Beine, es war aus zierlichen Zeiten und achzte unter bem frummgebogenen Arm mit ber Schreibfaust. An Bismarcks Schulter hingelehnt, sah Johanna, wie er ben blauen Madchenbriefbogen mit seinen grimmen Haken verunzierte. Rur wenige Worte stellten sich nebeneinander: "Reinfelden, ben 12. Januar 1847. All right. B."

"Wem gilt bas?" Johanna tat mißtrauifd

Er fing sie ums Suftenrund, in bas sich Johannas Schlankheit einwuchs. "Wem anderes? . . . Malmine! . . . 3ch wollt', ich konnt's auch noch einer anderen schreiben."

Dann fagen fie im Sofa im roten Saal. Aus bem

blauen Zimmer fam bas freundliche Tafelgelaute, ab und zu orgelte bes Hausherrn Baß, ber fprach lieblichste Namen aus, Namen gefangenen Sonnenscheins vom Rhein.

Otto und Johanna fagen eng, waren in schmerzliches Gebenken versunten. Ihre Liebe brannte stiller, unter einem matten Sturz von Trauer.

"Liebes Bermachtnis!" fagte Bismard und fußte bie schlante Sand. "In bir ift alles, mas ich je an Frauen schon gefunden. Und mir ift, als hatte ich das alles aus ihren Banden empfangen."

"Sie ift bei Gott!" fagte Johanna mit stillen Augen, die Weltenfernen sahen. Dann wieder, rasch jurud-fehrend, ganz nahe und menschlich vertraut: "So hast du durch sie noch beten gelernt, Otto! Das ift in beinem Brief so wunderbar, so ganz schlicht gesagt, mir kamen die Tranen, und bem Bater brannte bas Schluchzen im Bals."

"3ch bin ein gahmer, ber noch ftraucheln wird."

"Und boch . . . Gott hat bich nicht erhort. Marie mußte fterben. hat bich bas nicht verftort?"

"Dieser Tod war eine Borausreise, so nahmen's alle. Und es kommt nicht darauf an, ob man erhört wird. Daß ich wieder beten konnte, Liebste . . . das war Fingerzeig und Bunder. Ich sah geradenwegs in die Ewigskeit. Ich glaube an sie . . . oder es hat Gott auch nicht die Belt erschaffen."

Johanna lofte fich von ihm und ging jum Flügel, ber schwarz und schmal von ber Palmengruppe weg ins Zimmer stand. Sie offnete ben Deckel und schlug ein paar Tone an. Ploglich bekamen die Locken einen leichten Schwung, bas Studentengesichtlein war ba und neckte:

323

"Du hattest auch einen Korb bekommen, Otto — so groß, daß wir den Marktschlitten hatten anspannen muffen, wenn bu ber alte Reger geblieben warest!"

"Dann bin ich gludlich, bag mich Gott wenigstens burch bas Schluffelloch feiner Gnabentur hat schauen laffen."

Das Mullfleidlein bauschte sich auf bem Drehstuhl, bie ersten Satte schritten zaghaft. Johanna sah ben langen Menschen an, ihr Blid fragte: erinnerst bu bich?

"Beethoven . . . "flusterte er, in sich zusammengespannt. Sie tam aber nicht weit in Beethovens F-moll-Sonate, benn nun standen Papa und Mama Puttkamer deputativ in ber Tur und luden zu Tisch, hinten glotten zwei Rassuben in Livree, weiße Zwirnhandschuhe über den schaufelformigen Pranken, und staunten ben Brautigam an.

Aus einem Rubel lugte ein Blutenstrauß von Flaschenköpfen. Ein Kork sprang, Sekt spruhte an die Lippen. "Bismard," sagte der alte herr vor dem ersten Schluck, mit dem Rest von Gewissensangt, "ist denn auch alles wahr, was Sie uns ... was du geschrieben haft, von deiner Mandlung und Umkehr?"

Bismard lachte ber Welt entgegen: "Ich bin viel umsgetrieben worden. Ich habe bie Freiheit zu ergrunden versucht. Schließlich wird es flar, man hangt nicht als einziger im Weltraum. Ordnung muß sein, der unterwirft man sich: Gott im himmel, auf Erden der Ronig!"

Die Glafer gaben einen feinen, hellen Ton, wie eine luftige Fanfare ber Bufunft.

## 14.

Den Parisern mar das Geblute scharf geworden, und Deutschland triegte bavon bas Juden. In Paris fagte

man bem Herrn Burgerkönig ben Aft ab, und in Deutschland wackelten unter bem Anirschen ber Sage die Throne und Thrönchen. In Frankreich wehte eine scharfe Luft, die zog über den Rhein und ließ auch die schwarzrotgoldene Fahne in ihrem Hauche knattern. Frau Freiheit erwachte aus dem Traum, legte die Hand über die Augen, schaute über die Ardennen und Bogesen und erblickte Madame Liberte, wie sie, kurzgeschürzt und die rote Mütze auf dem Kopf, das Straßenpflaster aufriß und Barrikaden haute.

Da wurde ganz Deutschland auf einmal wieder jung und dumm und pudelnarrisch. Die alte Sehnsucht kam ins Bluhen, bedrängte die Gemüter, riß den Unmut aus allen Winkeln, heiliger Frühling war da. Jest war der Tag gekommen, an dem man sich nehmen wollte, was bisher vorenthalten worden war. Die lange Bank der Bersprechungen, auf die man die Erfülung der Bolkers wünsche bisher geschoben hatte, wurde kurz und klein gedroschen und flog ins Freudenseuer. Der verstockteste Philister entdeckte im innersten Wesensschrein so etwas wie einen Schlapphut und eine schwarzrotgoldene Schärpe.

Das Wartburgfest und ber Tag von hambach rebeten wie mit Glockenzungen über die Jahrzehnte weg, im Anffhauser schlug Barbarossa mit ber Faust auf den Tisch, und die Zwerge zogen den Gaul aus dem Felsenstall.

Herr Joachim Biesenbrecht, Schornsteinfegermeister zu Tangermunde, nahm eine grundliche Waschung vor, denn biese großen Zeiten erforderten einen reinen und gesläuterten Menschen, und hatte nach sieben Wassern seinen anschwärzenden Beruf abgespult. Dann begab er sich nach der Wiese hinter Rollwurms Krug "Zur Eintracht", wo die Burgerwehr mit Links, und Rechtswenden die

Blieber ichmeibigte und bie Banbe an bie Gewehrlaufe folug, bag fich bie Fingernagel bogen.

Die Frau Schornsteinfegermeisterin fchritt neben ihm wie Thusnelda, und ber kleine Joachim schleppte als feines Baters Waffentrager bas Jaabaewehr.

Es war ein Anblick, ber einen begeistern konnte, alt und jung zur Wehrhaftigkeit gestimmt, und wenn auch noch nicht in Schritt und Tritt taktfest, so boch in Gessinnung und Tatendrang. Wenn man sich umwandte, so sah man von allen Turmen Tangermundes die schwarzsrotgoldenen Fahnen flattern, und selbst viele der alten, krummgezogenen Giebel hatten die heilige Dreiheit vorzgesteckt. Es war, als hatten diese Farben lange im Bersborgenen geblüht, in den Kellern der Entsagung und Berdrossenheit, und nun stelle sie der erste Sommertag des Bolterfrühlings plöslich ans Tageslicht.

Das ganze kand follte die Weihe tragen, jedes Dorf die Schleife der deutschen Freiheit und Einheit anheften, und als man sich tuchtig mit "erstes Glied kniet" und kaufen im Kreis abgestrampelt hatte, trat Joachim Biesen-brecht herzhaft vor die Front. Es sei notig, Gesinnung und guten Willen zu prufen und in den Dorfern, nicht anders als in den Stadten, von allen Turmen die Freisheit zu grußen.

Das war ein verständiges und mannhaftes Bort, und sogleich trat man in Abordnungen zusammen, die Biefensbrechts Borfchlag ausführen sollten.

Er selbst ructe auf Schonhausen vor, und gerade borthin, wo der Brennpunkt geistigen und politischen Lebens anzunehmen war, in den Gemeindekrug. Es war aber bloß der alte Ausgedinger Karl Sturzebecher anwesend, der triefängig und von seinen funfundachtzig Jahren schiefgedruckt in der Ede faß, zahnlos an feiner Pfeife mummelte und teineswegs geeignet schien, bie historische Große des Augenblicks recht zu erfassen.

So fandte ber Mirt ben Rellerburschen Johann aus, um die Gemeindealtesten zu holen; dem Wirt trug die Begebenheit eine heimliche Freude zu, denn bewegte Zeiten, in denen zwischen Arug und Arug die Gemüter ihre Spannung entladen muffen, galten ihm für wirtsfreundlicher als die stillen, in denen nur ehrlicher Durst oder Gewohnheit unter die schwarze Balkendecke kamen.

Der Johann hatte es so bringlich gemacht, als es ihm aufgetragen war, und so kamen nach einer kurzen Weile ein Studer zwölf Schönhausener Bauern von Feld und Stall und besahen sich mißtrauisch das fremde Wesen mit den dreifarbigen Rokarden an den Huten und den Schleppfäbeln und Pistolen.

Joachim Biesenbrecht begann ihnen vorzutragen, um was es sich handle. Wie daß die Freiheit über Nacht in Deutschland eingezogen, daß jeder von heute an reden und schreiben durfe, wie ihm das Maul gewachsen sei, und daß der König nicht mehr so ins Blinde hinein machen durfe, wonach ihm der Sinn stünde, sondern daß das Volk in Zukunst gefragt werden wolle, und daß sein Nein gelten solle wie sein Ja, und auch wenn es um Steuern oder sonst wie ins Gelb hinein ginge.

Das waren in Schonhausen ganz neue und unerhorte Dinge, und an der Sache mit den Steuern schien allerlei Berftandiges zu hangen.

Bum Zeichen aber, daß die Bauern begriffen hatten, nun ware die neue Zeit fur Deutschland angebrochen, follten fie die drei Farben der beutschen Ginheit auf ihren Rirdsturm aufziehen: Schwarz, Rot und Gold, wie fie auf ben Rotarben und Scharpen hier maren.

Daruber wurden die Schonhausener stutig, benn Farben schienen ihnen so eine Art von Geschriebenem, und mit Geschriebenem konnte man nicht vorsichtig genug sein, man brauchte seinen Namen nur irgendwohin zu seten, und sogleich zog einem jemand bas Fell über die Ohren. Was benn diese Farben vorstellten? fragte ber Deichsschulze Knautke.

Sie hatten es boch schon gehort, es seien bie Farben ber Einheit, und jest sei es auch aus mit der erbarm- lichen Kleinstaaterei und Zerriffenheit Deutschlands, und wenn die Bolter die Freiheit hatten, so wurden sie auch bald alle Grenzen wegwischen und erfüllen, was der Zoll- verein vorzubilden begonnen habe: ein machtiges, geseintes Deutschland.

Aber bie preußischen Farben, marf ber Deichschulze ein, feien boch Schwarz und Beig, soviel er miffe.

Der Schornsteinfegermeister murrte etwas, das klang sehr nach Knuppelholz, und sagte: es handle sich eben nicht mehr um Preußen, sondern um Großdeutschland, und wenn sie etwa noch keine schwarzrotgoldene Fahne hatten, so habe er ihnen eine mitgebracht. Damit schnurte er ein Paket auf, und es erschien die farbige Dreieinigkeit in einer Ausgabe, die ausreichte, um vom Schönhausener Kirchturm als recht auffallende Junge in die Welt zu blecken.

Die Manner von Schonhausen hatten also nur zusugreifen brauchen, und wenn sie nun trogbem noch zussammentraten und gewichtig untereinander sprachen, so war einem aufgeklarten Stadter, wie dem Schornsteinsfegermeister Biesenbrecht, damit wieder nur erwiesen, daß

man ebensogut einem Ochsen etwas einreben könne als einem Bauern. Zulest kam ber Deichschulze aus bem Haufen, und sie mochten boch noch vorher Herrn von Bis...arct befragen.

Der fei wohl bei ihnen fo eine Art Gott, meinte ber Schornsteinfeger.

Rein, aber da sei die Sadje mit dem Fischbeder Qualmdeich gewesen, wo er vier Bauern gegen die Resgierung ihr Recht verschafft habe, und ein andermal hatte er ihrer Dreißig oder Bierzig, die sich durchaus nicht hätten vertragen wollen, in einem halben Tag auf gleich gebracht, mit dem Deich sei seit seiner Hauptmannsschaft auch alles in Ordnung und überhaupt, wenn einer, so verstünde es Bismard.

Der Schornsteinfegermeister ließ die anderen Mitglieder seiner Abordnung, durch Winken und Nicken merken, so eine Einfältigkeit sei selbst für dörfliche Bershältnisse zu arg. So..., brach er los, und ob sie denn in ihr gottvergessenes Rest niemals ein Zeitungsblatt bekommen hätten, aus dem sie hätten ersehen können, wes Geistes Kind dieser ihr Herr von Bismarck sei. Wie er im vereinigten Landtag durchaus mit den Rückschrittlern und Finsterlingen, den Junkern und Königstrabanten an einem Strange gezogen habe. Wie er am liebsten die Sonne mit Lehm vermauern wurde, daß die Welt kein Licht mehr bekäme. So sei es denn durchaus versehlt, sich bei einem solchen Reaktionar in Sachen des Lichtes und der Freiheit Rats zu holen.

Aber die Bauern hatten nun einmal einen Entschluß gefaßt, und es nutte Biesenbrecht nichts, daß er ihnen etwas anderes in die Ropfe hammern wollte.

Da wurde es ihm vor Jorn ganz schwarz und rot und

gelb vor den Augen, also daß er ach fo wieder die deutsche Farbendreiheit zu sehen bekam, und er schlug mit der Hand auf den Tisch, daß es knallte. So sollten sie denn in drei Teufels Namen zu ihrem verdammten Herrn von Bismarck gehen. Aber, er stieß seinen Schleppsabel auf den hartgestampsten Lehm, wehe, wenn es nicht nach seinem Willen gehe. Dann wurden sie aus Tangersmunde mit Verstärfung wiederkehren, die Fahne selbst aufpflanzen und den Bauern schon beibringen, was unter deutscher Freiheit zu verstehen sei.

Seine eigenen Genossen befahen sich ben Schornsteinfeger mit Berwunderung. Sie kannten ihn als einen
stillen, durch seinen beruflichen häusigen Aufenthalt im
Röhrenförmigen etwas langgezogenen Mann, der, obzwar durch die Schwärze seines außeren Menschen, die
weiß rollenden Augen und die lange Leiter ein Kinderschreck, doch im Innern ein Friedfertiger war. Auch auf
der Bierbank hatte er zu den gutmutigeren Streitern
gehört, die sich schon lange ärgern mußten, um zu einem
härteren Wort zu greisen. Und nun erwies es sich, wie
große Zeiten den Menschen wandeln können, wenn die
Berufung an die rechte Stätte kommt. Joachim Biesenbrecht war vollkommen ins Berserkerhafte geschossen,
stand dräuend unter der niedrigen, rauchgebeizten Balkenbecke, und die Kriegsfurie sletschte ihm aus den Augen.

So kamen die Bauern etwas eingeschüchtert zu Bismarck. Sie fanden ihn mit Bellin rechnend, die Rosten der langen Hochzeitsreise wollten eingebracht sein, weiße und graue Wolken wühlten um sein Haupt, aus der großen Pfeise qualmte der Nachschub. Er besah sich den Aufmarsch mit einigem Erstaunen. Der Deichschulze sprach sein Gesetzlein . . . und was nun eigentlich zu tun sei?

Zuerst drohnte ein breitmachtiges Lachen, aber hinterher flog ein Buch auf den Tisch, daß die Rechnungszettel vor Bellins Nase ins Wirbeln kamen. Die Augen schossen einen scharfen Blick, Bismarck schritt die Reihe ab. Da war keiner, mit dem er nicht schon einmal in Arbeit und Not auf dem Deich gestanden hatte. Er hielt an und faßte einen der Manner am Hornknopf:

"Engelbrecht, warum haben Sie mich damals auf dem Ruden aus dem Baffer getragen?"

Der Mann sah neben Bismarc's Sand auf seine großen Treter herab und hatte ums Leben gern ausgespuckt. "Ach, herr Deichhauptmann, das hatte jeder von uns gern getan; weil wir boch wissen, was wir an Ihnen haben!"

"So, wift ihr das? Wir sind gegen's Elbwasser zussammengestanden, Manner, wir wollen auch gegen diese Uberschwemmung zusammenstehen. Das mit der Freiheit, das ist so eine neumodische Ersindung, die euch nichts angeht. Das ist etwas von Stadtleuten und für Stadtsleute, Bauern lassen am besten die Hande davon. Und so frage ich euch, ob ihr euch wehren wollt!"

Da schlug ein "Ja" von allen zusammen.

"So fchmeißt erft mal die Rerle aus dem Dorfe raus, bann wollen wir weiter feben."

Da war allen der Mut wiedergegeben, und sie zogen ab, indem sie einander verständnisvoll angrinsten und spurten, wie ihnen die Fäuste schwer wurden. Bismarck aber wandte stch zu seinem Getreuen: "Laufen Sie, Bellin, zum Kuster. Ich weiß, es ist irgendwo in der Kirche eine alte Fahne, schwarz und weiß, mit dem eisernen Kreuz darauf. Die soll er suchen und beim Turmfenster heraussteden."

Inzwischen war bas ganze Dorf auf die Beine gekommen. Man hatte sich vor dem Wirtshaus zusammengerottet; Weiber und Kinder starrten nach dem Fenster,
an dem Biesenbrecht mit Schlapphut und Schärpe stand.
Die Burschen und Manner nahmen den Anlag wahr, in
die Schenke zu schlüpfen, und so kam es wenigstens doch
dem Wirt auf das heraus, was er sich von dem Ereignis
versprochen hatte.

Niemand wußte, um was es eigentlich ging; aber es liefen Geruchte um, die Unruhe stifteten. Der Konig hange in Berlin an einer Stragenlaterne! Die Minister hatten ben Bauern alle Schulben nachgesehen! Die Tangersmunder waren da, um alle Burschen zum Militar mits zunehmen!

Langsam kamen bie Abgeordneten burchs Gedrange. Die Beiber und Madden hingen an ihnen, um etwas zu erfahren, aber bie Manner hatten ihren Auftrag in sich hineingeschlossen.

Joachim Biesenbrecht trommelte in die Scheiben. Auch im Musikalischen hatte er sich fur Mars entschieden und anstatt der sonst so geliebten "Letten Rose" war es jest der Generalmarsch, den seine Finger an das Glas wirbelten. Er genoß Siegervorgefühle; über seinem Haupte schwebte Biktoria mit einem Kranz: Freiheit und Einheit.

Er fah die Abordnung im Schwarm der Beiber. Plotslich streckte sich etwas in seinem Blick: aus dem Turmfenster gegenüber kam etwas Walzenformiges hervor, schwarz und weiß gebandert, darüber erschien der rote Schabel des Kusters; der knetete an dem tuchenen Wurm herum, bis er ins Wachsen kam und eine Fahne wurde, schwarz und weiß, mit einem Kreuz darin . . . "Bum Teufel, was foll das heißen?" fchrie der Schorns fteinfeger die Eintretenden an.

Der Deichschulze aber fah von einem Eifch zu andern, und überall fagen ein paar handfeste Gefellen.

"Wir follen die Rerle jum Dorf rausschmeißen, hat er gesagt!"

Die Schönhausener Köpfe mochten sonst nicht aufs schnelle Begreifen eingerichtet sein, aber diesmal war es wie beim Pulver: Funke und Knall waren einst. Und ehe Biesenbrecht noch Gelegenheit hatte zu erproben, ob seine strategische Begabung mehr von der zugreisenden oder von der hinauszögernden Art sei, fand er sich schon braußen und den Weibern in die Arme geworsen, die vollendeten, was die Männer glorreich begonnen hatten. Es war eine richtige, wonnevolle Prügelei, und jeder hieb ging ganz warm und frisch begeistert vom Herzen durch die Faust hinaus, denn man prügelte sozusagen mit obrigkeitlicher Bewilligung, unter den Auspizien des Herrn Deichhauptmanns, der auch die Polizeigewalt hatte.

So entschied sich die Schlacht von Schonhausen mit der Niederlage der Tangermunder, und mittags hielt herr von Bismarck Musterung und Waffenschau und freute sich, daß er ein halbes hundert Jagdgewehre zählen konnte, die mit seinen eigenen auf die Siedzig anwuchsen.

"Wir fahren!" sagte er dann ju Frau Johanna.

Ihr Leib war gesegnet, man sah die Spuren auf ihrem Gesicht, in das gelbe Flecken geraten waren, die Stirn stand in ein wenig starker Wolbung, aber in ihren Augen leuchtete das junge, angstwolle Glud. Ihr Leben war in seines verschränkt, grenzenlos lag ihr Bertrauen zu seiner Kraft und Klugheit. Ihre hand drucke nur einen

Augenblid jeinen Arm. Dann verftand es fich von felbft : bas Gehorchen.

Sie fuhren in die Dorfer, und überall wedte Bismard Rampfer fur ben Konig. Die schweren Menschen recten sich; wenn Bismard rief, waren sie bereit, nach ber Hauptstadt bem Konig ju hilfe ju ziehen.

Am spaten Abend waren sie wieder baheim. Gang ermubet, aber klaglos lehnte Frau Johanna in einem alten Stuhl, die Beine gitterten ihr noch, das Rot ihres Schals war ihren Nerven widerwartig, aber sie konnte sich nicht entschließen, aufzustehen, um einen anderen zu holen.

Bismard fag im Campenfreis, barg bie Stirn in ber Sand. Als er bann nach Johanna hinuberfah, schien er ihr in ernften Gebanten gealtert.

"Id) glaube, daß der König nicht mehr frei ist. Wenn er frei ware, so hatte er nicht den Befehl gegeben, daß die Truppen nach Potsdam abruden. Belcher Wahnsinn! Die Truppen waren siegreich, noch ein solcher Tag wie der achtzehnte, und die Revolution ware ausgeblasen ges wesen."

Er erhob sich und stand im Zimmer, hordend, als laufche er in die Ferne auf Schuffe und Geschrei. Dann begann er zu wandern, sein Schatten freiste um ihn, lief einmal voraus und dann wieder hinterdrein, das gligernde Klinkerzeug des venetianischen Glaskronleuchters klingelte.

"Jest ift der Ronig ohne Schut im aufruhrertschen Berlin. Um ihn fpinnt der Berrat, oder die Leute muffen den Ropf verloren haben."

Nun stand er vor Johanna und sagte weich und gut, indem er jedes Bort so gart als moglich formte, daß es seiner Frau nicht allzu schwer eingehe: "Ich will morgen fruh nach Potsdam!"

Sie erschraf, das Berz verdrehte sich ihr im Leibe, sie konnte nichts bafür, daß ihre Bande auf den Lehnen bes Armstuhles ins Zittern kamen. Aber schon hatte sie sich gefaßt, der Atem kehrte zurud, ergeben neigte sie das Haupt.

## 15.

Waffen und Uniformen spiegelten im Ranal an der Potedamer Plantage, stumpf standen die Mannschaften bei den Gewehrppramiden. Die Sauser hatten verschlossene Tore, blinzelten bosartig durch schmalgeritet Fensterladen. In Berlin war Blut gestossen, und auch hier duckte sich die Emporung zum Sprung.

Bismard fam den Kanal entlang, hielt bei den ermubeten Truppen. Sein prufender Blick fand die harten Arbeitsgesichter der Bauern, wenige Stadter waren unter diesen Gardeinfanteristen.

"Barum hat man euch aus Berlin genommen?" fragte er.

Der junge Solbat, an ben er sich gewandt hatte, gab gar feine Antwort. Seine Schulter marf die Frage mit einem Rud beiseite. Ein anderer, mit frischen Augen, nahm sie fur eine Berausforderung. "Geht Sie das etwas an?" Und er stellte sich dem Fremden ted gegenüber.

Bismard lachelte in das hubiche Jungengesicht: "Ich bin feiner von ben Schreiern! Wir ift es um ben Konig ju tun."

Einer, der einen jungen Grashalm zwischen ben Bahnen hielt, rief dem Rameraden zu: "Go fag ihm boch bas Geheimnis, er wird auf den Ruden fallen, wenn er's hort."

. "Wir wiffen es namlich nicht. Diemand weiß es."

"Nicht einmal ber General von Prittwit weiß es," rief einer mit einer Bagftimme aus ber hinterften Reibe.

"Nichts zu beißen und nichts zu nagen! Den ganzen Eag fteben."

"Und bann, wie 's erft recht losgeben foll - - jurud!"
"Man foll uns gegen bas Gefindel fuhren!"

"Traut fich ja niemanb!"

"Und ber Pring von Preugen ift auch ausgeriffen."

"Bir wollen ihnen beibringen, Barrifaden bauen."

"Wir wollen nach Berlin."

"Lauter Berrater hat ber Ronig bei fich."

"Dach Berlin!"

Bismard sammelte die Rufe, die ihm zuslogen. Unter ber Lavakruste der Ermudung glutete noch die Erbitterung der Straßenkämpse. Man hatte die Truppen verhöhnt und beschimpst, dann endlich hatten sie die Wassen ges brauchen dursen; den Erfolg aber, das siegreiche Bordringen gegen die Wenge, die da auf den Straßen zum gehaßten Feind geworden war, hatte ihnen ein unbegreislicher Beschl genommen. Vismarck sühlte dunkled Leid. Da wütete Kraft gegen Kraft, die eine so schlecht geleitet wie die andere, das Volk zersleischte sich. Wenn es geslänge, beide Mächte zu vereinigen und einem Ziele zuzuswenden! Es hing ja doch vielleicht nur daran, Verstehen und guten Willen zu wecken, vielleicht einte ein gemeinssamer Feind!

Der Fruhling hatte ben Kanal schon mit grunen Ruschen bestedt. Durch Friedrichs des Großen Park knirschten die Schritte auf dem Wegekies. Friedrich Wilhelm, der Bierte, glich seinen Ahnen nicht, er hatte kein Eisen im Blut, er war ein burgerlicher Schwärmer. Er trocknete seine Schnupftucher und Socken eigenhändig am Ofen

bes kleinen Kabinettes, das er allen anderen Gemächern vorzog, und dabei schwebte ihm die blaue Blume seines romantischen Ibeales von Politif und Leben vor. Nichts Ganzes, weder im Guten, noch im Bosen, ging aus seinen Händen, seine Minister waren Künstler in Halbseiten, im Geschmacke ihres königlichen Herrn. Und auf der anderen Seite drängte die Sehnsucht eines halben Jahrhunderts empor, ein Aussauchzen neuer Zeiten schwoll, das Bolk war zu einem neuen Begriff von sich selbst gelangt.

Aber es war viel Blindes und Unbandiges da, das haßerfallt gegen die Ordnung stieß und sich felbst vernichtete. Das Vaterland stand auf dem Spiel, das war
mehr als die alberne Zwiespaltigkeit nach Verfassung oder Absolutismus, nach liberal oder reaktionar.

Der furze Spaziergang ließ Ruhle in Bismarck heiße Gebankenwelt. Er wandte sich zum Schloß, das beruhigend bastand, in edlen Formen, gebändigt durch Maß und Ordnung. Auf seine Frage nach der Prinzessen von Preußen führte man ihn gleich im Erdgeschoß weiter. Eine kahle Tur ging auf, die Prinzessen schrebe an einem kleinen Tischchen. Es war ein Dienstzimmer, in das man Vismarck gebracht hatte; von der frohlichen Innenpracht des Schlosses war hier nur eine sehr geringe Berbünnung; ein paar Stuckschwiesel, weiße Mullvorhänge am Fenster, ein abgetretener Laufteppich machten es eben nur noch wohnlich.

Die Prinzessin fah von ihrem Briefe auf und ließ sich, während sie zogernd die Feber hinlegte, durch den Kopf gehen, was sie von diesem Menschen schon alles gehört hatte und was von ihm zu halten war. Sie erinnerte sich, der Prinz hatte Gutes von ihm gesprochen, bei hof-

337

ballen liefen Anefvoten von diesem Junker um, im Landstage hatte er liberale Zornstürme erregt. Tiefer als das alles, was doch danach angetan war, Bertrauen zu erswecken, bestand eine unbegründete Abneigung, irgendwie in ihrer Weiblichkeit verankert, ein Widerstreben, dem sie ohne jedes Nachdenken und Prüfen Entscheidendes überließ. Es war wirklich nur eine Strömung unter der Schwelle des Bewußtseins, vielleicht eine Sache des Gesuchs oder der Nerven, aber Auguste kämpfte nicht gegen sie, und so wurden oft die besten Manner ihrer Umgebung von ihr vernachlässigt und beleidigt.

Der Diener, ber Bismard hereingeführt hatte, mar noch nicht bei ber Tur braugen, als bie Pringeffin, schon im Tone eines, ber in wichtigen Geschäften unterbrochen

wird, fragte: "Run, mas bringen Gie?"

"Königliche Soheit!" sagte Vismard, "Berlin ift außer Rand und Band. Der König scheint ein Gefangener in seinem eignen Schloß zu sein. Ich suche den Prinzen von Preußen."

"Bas wollen Sie vom Pringen?"

"3ch muß wiffen, wo er ift."

"Muffen Sie das? — — Mun, er ift auf bem Bege nach England. Der Konig hat ihm einen Auftrag fur bie Konigin erteilt."

Jemand lief draußen polternd über die Treppen. Der Gleichmut verließ die Prinzessin, sie fuhr von ihrem Stuhl, man fah, daß sie diese letten Tage arg mitgenommen hatten.

Bismard begann wieder: "Königlidje Hoheit, ich muß wissen, wo ber Prinz ist; man weiß, daß er sich noch nicht auf dem Wege befindet. Er hat die Nacht in Spandan zugebracht. Ich war beim General von Pritt-

wit, ich habe mit ben Truppen gesprochen ... niemand weiß, wer ben Befehl zum Ruckzuge erteilt hat. Aber alles ist emport. Die Truppen waren im Bordringen ... man hatte noch ein paar Salven abgegeben, und das Gessindel ware auseinandergelaufen. Eine Wankelmutigkeit und Schwachheit sehr zur unrechten Zeit ..."

"Uben Sie Rritit am Ronig?"

"Wenn der Ronig ben Befehl erteilt haben follte, dann war es nicht minder eine Schwachheit. Er hat fich bas burch ben Aufruhrern ausgeliefert."

"Was wollen Gie benn vom Pringen?"

"Die Truppen muffen Befehl erhalten, wieder in Berlin einzurucken. Prittwiß foll partout den Besiegten spielen, die Rolle liegt ihm nicht, ich habe ihm ein paar Hundert bewaffnete Bauern angeboten als Zuzug, er braucht sie nicht, er braucht Proviant und Geld. Jemand muß dieser Berwirrung ein Ende machen. . . Es muß gehandelt werden. Sagen Sie mir, wo ich den Prinzen sinde."

"Ich tann Ihnen nur fagen, ber Pring ift fort. Das Bolt haßt ihn, fie glauben, er habe ben Befehl gum Schießen gegeben."

Bor bem Fenster, ganz unten am Rand, wanderte etwas Schlankes, Spiges, Glanzendes vorüber, das Bajonett des Wachpostens, das in den Glanz der Nachmittagssonne stadt. Drüben im Lustgarten, in einer Rastanie, deren kalle Zweige pralle, klebrige Knospensteulen schwangen, war ein Schwarm Spagen eingefallen; die verübten einen heillosen Spektakel, als sei es der Natur darum zu tun, recht laut hinauszuschreien, sie habe mit den menschlichen Kämpfen nichts gemein und ihr Frühling sei anderer Art. Wenn man beim anderen Fenster hinaussah — das Zimmer lag im Ech des Ge-

339

baubes —, so ging ber Blid über bie lange Brude ins leichte Grun ber Freundschaftsinfel. In blauen und schiefergrauen Platten und gedrehten Wirbeln, die etwas von ben Zierlichkeiten bes Partes von Sanssouci gelernt zu haben schienen, glitt das Wasser ber Havel unter ber Brude fort.

In Bismard erregte bas alles nur bie Erinnerung an ben großen Konig, unter beffen flammenden Augen einst Savel und Park und Schloß gelegen hatten.

"Königliche Hoheit, die Sache ist bringend. Hier barf sich keiner versteden, der nach vorn gehört. Im Namen bes Baterlandes, sagen Sie mir, wo ich ben Prinzen sinden kann."

Die schöne Frau wuchs vor Vismard. In ihren Zügen formte sich eisige Abwehr. Sie zog die grüne Seidenmantille um sich her. "Berschonen Sie mich doch mit Ihren Sachen. Die Staatsraison erfordert es, daß der Prinz nicht hervortrete. Der König ist unbeliebt, er hat sich zu einer Komodie bequemen mussen, den Marzhelben seine Reverenz zu erweisen, nun hat man ihm zum Teil wieder vergeben. Aber wenn der Prinz etwas unternimmt, so ist die Dynastie in Gefahr."

In diesem Augenblicke kam Bismard ber Gegensatzum Bewußtsein, ber zwischen dieser Frau und dem Dienerzimmer bestand, in dem er sich aushielt. Lag in diesem außeren Berzicht auf die Pracht, dem kein innerer entsprach, vielleicht ein Bersuch, das Schicksal durch den Ansschein von Demut umzustimmen? Auch in ihrer Rleidung war etwas dergleichen, in diesem schwarzweiß gestreiften Bauschrock, an dessen Mittellinie ein bescheidener Aufput von Maschen hinunterlief, in dieser unscheinbaren grunen Mantille.

"Die Dynastie und das Vaterland sind eins," sagte Bismard, "es handelt sich jest darum, ein Mann zu sein. Faust und Kopf mussen zusammengehen." Seine Worte waren ohne Schwung.

Erregung fledte das schone Gesicht der Prinzessin. Wie ein ploticher Ausschlag trat der Zorn sichtbar hervor, bis in den Halbausschnitt hinein, um den eine schlichte Bernsteintette lief. Bismard sah feindfeligen Ansprung. "Ich bin Mutter, herr von Bismard . . . der König hat sich schwach gezeigt . . . der Prinz ist unbeliebt . . . es ist meine Pflicht, die Rechte meines Sohnes zu wahren."

Sie ging ein wenig rauschend mit festem Schritte zu bem Tisch zuruck, ließ sich nieder und legte die Sande zu beiben Seiten des Schreibens auf die Platte. Ginen einzigen Augenblick lang mahnte sie mit ihrem nun ichon wieder unbewachten Gesicht an eine ruhende Sphing. Gleichgültigkeit floß von ihren Zügen, legte Weltenweiten zwischen sie und den Mann dort.

"Id bante Ihnen. Es freut mid, Ihre Meinung ges bort gu haben."

Nun konnte Bismard gehen. Die Tur wog so merkwurdig leicht in feiner Sand und hatte eine folche Reigung, in ihren Rahmen zu fliegen, daß sich Bismard ernstlich und in aller Bestimmtheit besinnen mußte, es sei ja eine Krau in bem Zimmer verblieben.

Aber das blieb ihm unverwehrt, die Fauste gegen ben Potsbamer himmel zu reden und babei laut und beutlich zu sagen: "himmelmillionenhakenquarten!" daß es bem Bachposten vernehmlich war.

Darauf ging Bismard ju einem Barbier und ließ sich ben blonden Bollbart abnehmen.

Bas in Tangermunde und in Schonhausen wie ein guter deutscher Schwant ausgesehen hatte, ber allemal in eine wohltuende Prügelei auslaufen muß, um vollsständig zu sein, war in Berlin blutiger Ernst.

Die beutsche Freiheit hatte fich ein blutrotes Rranglein aufgesett, bie beutsche Ginheit hatte eine Reibe von Belben

ju fich entrudt.

Wo es um hohe Dinge geht, da lauft auch immer Gefindel mit. Die Roheit borgte ber Begeisterung die Fauste und nahm sich dafur aus, nach ihrer Art schalten zu durfen.

Beim hanbschuhmacher Wernicke Unter ben Linden brannte ein hubsches Feuerchen. Man hatte ihm bas Mobiliar aus bem Laden geriffen, und aus Papier und Stroh schleckten rote Jungen über Getäfel und Stuhlsbeine.

"Wat nen richtijes royalistisches Jestelle ist, muß allsumal verbronnen sint," sagte ein Gerber und brach einem Schubkasten die Rippen. Mit Fersen und Kausten wurden die königstreuen Schemel, die Turen und Aushängesschilder zerkleinert. Bon der aussteigenden Site erfaßt, bewegte der Baum, an dessen Stamm die Flamme wie eine lebende Tulpe brannte, die gequalten Zweige. Ein hubscher Junge von Student hatte auf einem umgesturzten Karren Posten genommen und deklamierte:

"Ich bin ein Preufe, fennt ihr meine Farben?"

Zweierlei Sanbichuhe hatte er an ben Sanben, einen schwarzen und einen weißen, und bie legte er abwechselnd mit gespreizten Fingern an bie Bruft und verdrehte bie Augen.

Seine Zuhörer saßen und standen um ihn herum und spendeten johlenden Beisall. Der mochte einen frummbeinigen Mittämpfer zur Nachfolge angeeisert haben. So hatte er sich aus den Wernickschen kadenbeständen zwei lange Damenhandschuhe ausgesucht, die er über die bloßen Arme aufzog. Als der spindelburre Mensch, der er war, brachte er sie glücklich die über die Ellenbogen, aber die Finger vermochte er nicht richtig unterzubringen. Er bes gnügte sich also damit, die Daumen durch das Loch in die Handsläche zu steden, und ließ die leeren Handsschuhsinger baumeln. Und weil ihm zu seinem Scherztein passender Text einfallen wollte, so sprang er wenigstens zwischen den Kameraden umher und schmiste ihnen die elastischen Kinger ins Gesicht.

Berittene Burgerwehr trabte vorüber, die Barrifadenfampfer brulten Grüße, der genialische Handschuhentjungferer tanzte eine Weile vor den Pferden her, wie ein
Schembartläufer. In der Mündung der Friedrichstraße
mußten die Reiter absigen und die Gäule an die Zügel
nehmen, denn hier war das Pflaster aufgewühlt und weithin mit Glasscherben bestreut. Schnaubend stiegen die
Pferde über einen Blutfleck hinweg; dort hatte man
ein Roß, das die Beine gebrochen hatte, erschießen
muffen.

Geschrei und Gesang tam in einem geschlossenen Rorper die Friedrichstraße herab. Ein halbes hundert Arbeiter aus der Borfigschen Fabrik geleiteten drei polnische Jung-linge. Die schritten in der Mitte so stolz, als hatten sie den Sieg des Bolkes entschieden, und eine weiße und rote Fahne, die Farben Polens, zuckte vor ihnen. An ihre Schnurrocke hatten Frauenhande Blumen gesteckt, erstes Frühlingsgewächs aus wohlbehuteten Treibhausern, Nelken

in rot und weiß. Gehr preisgegeben fahen die armen Blumen an ben fchmierigen Roden aus.

Hinter dem Trupp kamen ein paar Manner, die geshorten zu den andern und hielten sich doch ein wenig fur sich. Ein untersetzer Mensch von etwa dreißig Jahren sprach heftig mit den Handen. "Das neue Ministerium hatten wir ja ... das wird nun wieder pfundweise ins Papier gehen. Wir mussen Garantien haben. Bersprechungen können sie fur sich behalten."

"Der Konig wird sich huten," meinte einer mit einem burchlocherten Filzhute. Eine Rugel war ba einen Boll über bem Leben hingefahren.

"Und wem wird es zugute fommen, wenn es sich boch ins Bessere wenden sollte? Den Burgern, den Studenten . . . wir Arbeiter haben helsen dursen. Wir sollten unsere Anspruche feststellen. Wir dursen uns nicht mehr wieder so unterfriegen lassen." Die schweren Hande lebten mit jedem Worte. "Wir muffen endlich auswachen! Wissen wir, was wir wollen? Nein! Die meisten wissen's nicht. Eine Partei muffen wir werden. Ein gleiches und allgemeines Wahlrecht muß her."

Ein feingliedriger Mensch mit klugen Augen nickte immerzu. Er stand im Sepersaal einer Buchdruckerei, und viel Neues glitt durch seine Finger und sein flinkes hirn. "Genoffenschaften brauchen wir, staatliche Gesnoffenschaften zur Gutererzeugung! Eigentum ist Diebstahl!"

Eine helle Stimme frahte hinein: "Riet, bat is och en Frangos!" Ein schmutiger Berliner Schusterjungenfinger stach hinter einem Mann her, ber eben vorbeigangen war. Mit einer schwarz-rot-golbenen Papierverbramung am Schurzenlat bekannte sich ber Junge

jur beutschen Einheit und zur Revolution. Der Fremde hatte etwas Berbächtiges an sich, troß Schlapphut und Rokarde schien er an den Dingen ringsumher keinen Anteil nehmen zu wollen. Etwas hochmutiges lag in seinem Gang, in diesem Geradeaussehen die Straßen hinab; daß er zu einer Zeit der Blusen und polnischen Rocke, der Pekeschen und hemdarmel in einem Frack einherwandelte, nahm ihn von der Menge sehr absonderslich, aus und schließlich gab ihm der lange Anebelbart wirklich etwas von jenseits des Rheines. Alles das stimmte irgendwie nicht gut zusammen, der Anebelbart stand ihm nicht ganz zu Gesicht, etwas Abweisendes stemmte sich in seinem Wesen gegen den Jubel und Tumult der Straße.

Der unterfette Arbeiter jog bie Brauen gufammen, als fei es ihm um eine ferne Erinnerung zu tun.

"Wir konnen ihn ja gleich mal fragen," sagte einer ber Begleiter, "ba wird er und ja wohl sagen muffen, wat er fur'n Jewachs is." Und er sette sich in Trab, um ben Fremben einzufangen.

"Lag, Wolf!", hielt ihn ber Anführer zurud. "Aber ich will ihm doch mal nachgehen. Bielleicht erfahren wir da was Neues." Die Kameraden wurden ansgewiesen, voraus zu ziehen und auf dem Sammelplatz zu warten. Wan wollte an dem Umzuge teilnehmen, der eine Anerkennung der schwarzsrotsgoldenen Fahne durch den Konig bringen sollte.

Geruhig und ohne sein Interesse an bem Manne vor ihm zu verraten, ging ber Arbeiter hinterdrein, und aus Gestalt, Haltung und Gang wuchs ihm immer beutlicher die Gewißheit, wen er vor sich hatte. Ein paar Straßen weit bauerte die Verfolgung. Der Beg bes Fremden

strebte wieder dem Schloß zu. In einer Straßenkreuzung war es dem Spaher, als schaue der falsche Franzose mit einer Wendung um und hinter sich. Dies eine fügte sich überzeugend zum Ubrigen, daß der Verfolgte niemals den Schlapphut vom Kopf nahm, wenn ein haufe siegreicher Barrikadenkampfer vorüberkam, daß er keinen Gruß und keinen Wink erwiderte, als gehe ihn dieser ganze Rausch von Hoffnungen nichts an.

Der Gasthof Meinhard sah mit ein paar offenen Fenstern nach der Straße. Ein dicker Herr lag in einem von ihnen; von den gefreuzten Armen schien eine besträchtliche Fettschicht gegen das Kinn geschopft, in der dem kurzen Hals das Atmen schwer wurde. Mit einem Ausdrucke von Behagen und Wohlwollen, dem auch die Schrecken einer Revolution nichts anzuhaben schienen, sah er zu, wie einige Blusenmänner einander eine Prostlamation aus den Händen rissen.

Der Fremde blieb gerade unter dem Fenster stehen. Und ohne hinaufzusehen, flusterte er: "Doktor ... Doktor Fanninger!"

Hals und Ropf brudten sich noch tiefer in die Fettsschicht. Furchen qualten sich in die Stirnhaut. Dann tam bas Erkennen mit einem Sprung.

"Id) bu meine Gute . . . Sie find es . . . ja, fo tommen Sie boch herein."

Der Franzose klopfte eine Minute später an und trat ein; ber Doktor streckte ihm die beiden weichen, weißen Handhen entgegen. "Ja... Bismarck... wie sehen Sie aus? Was hat Sie geritten? Sie sind ja ganz ins Pariserische umgekrempelt!"

"Man kennt mich hier in Berlin zu gut!" fagte Bis- mard, warf ben hut auf ben Tisch und schaute ihn

wutentbrannt an. "Ohne Masterade fommt man hier nicht burch."

Der Doktor schlang die Finger ineinander und stieß die Arme nach hinten, daß sich die verschränkten Sände zu einem Neste bauchten. "Ja . . . was sagen Sie bazu? Berdammte Schweinerei! Nicht? Ich habe einen schweren Patienten hierher überführt, da bricht der Tanz los. Nun bleib' ich vorerst da und seh' mir den Betrieb an. Man erlebt doch nicht alle Tage ein Stuck Welthistorie aus solcher Nähe."

"Ich mochte heulen . . . mit den Fausten dreinschlagen."
"Ja sehen Sie, mein lieber Freund, wundern durfen wir und nicht darüber. Bir, hatten es nur eigentlich, früher erwarten durfen. Einmal mußte es so kommen . . . man hat das Bolk zu lange an der Nase geführt."

"Sie reden ja wie einer von ben Reden ba braugen. Dehmen Sie boch eine Buchse und stellen Sie sich auch auf bie Barrifaben."

Da war ein Rasten nahe am Fenster, ber spiegelte Licht. Der Doktor trat an ihn heran und stedte bie Nase dicht an die Politur, als galte es eine schwierige Diagnose. "Ja, sehen Sie, in diesem Punkte benken wir eben nicht ganz gleich. Ich bedauere nur, daß es so hat kommen mussen. Und was machen Sie eigentlich in Berlin?"

"Id muß . . . ich will . . . ich wollte jum Ronig."

"Ja, mein Lieber, bei dem haben jest die herren "von" fein Borrecht. Da gehen jest die Schneider und Res bafteure ein und aus."

"Es ift mir auch nicht gelungen. Ich habe mir ein Schreiben bes Pringen Rarl in Potsbam ausgebettelt, um jum Ronig ju gelangen, aber ber Ibiot von Burger-

garbist am Schlofportal lagt mich nicht ein. Ich muß wieder abziehen. Und mit dem Prinzen von Preußen ist es auch nichts. Seine Gemahlin breitet die Rocke vor. Sie hat Angst, daß die Krone ihrem Sohne entzgehen könnte. Sie denkt gewiß baran, die Regentschaft zu bekommen."

Das alles war hingeschmettert, Schlag bei Schlag. Jest holte Bismard tief Atem, die Band fuhr ins geslichtete Saar.

"Saben Sie Tinte und Feder? Ich will einen Brief schreiben."

"Dort bruben, sehen Sie boch nach. Bitten Sie Gott, bag bas Stubenmabchen eingefüllt hat."

Auf dem tintenbestedten Schreibtische wartete ein Porzellanbar auf. In dem kleinen Borstwisch, der in seinen Schadel eingelassen war, stedte eine Feder. Wenn man die obere Barenhalfte abhob, so sah man die untere mit schwarzem Saft gefüllt, dem Unheilsaft, der die Eigenschaft hatte, sich auf den Straßen in helles, rotes Blut zu wandeln. Bismard nahm ein Briefpapier aus der Mappe, tauchte die Feder ein.

"Bismard," fagte Fanninger im gleichen gelaffenen, etwas fetten Con, "ich glaube, man fpurt Ihnen nach. Druben steht einer, ber lagt fein Auge vom Fenster."

Der Schreibenbe gab feine Antwort, die Feber fpruhte uber bas Papier, marf im Bogen Tropfchen aus.

"Ich weiß, wenn man Sie warnt, werben Sie erst recht toll. Aber nehmen Sie sich in Acht, ber Mensch bruben ist verbachtig."

Schräg grub Bismarck feinen Namen in bas fetige Papier.

"Darf ich wiffen, an wen Sie geschrieben haben? —

Ramlich beshalb — bamit, wenn man ben Brief bei Ihnen findet . . . "

"In ben König." Bismard stieß ben Sessel unter ben Schreibtisch, ber wieder ins Ganze gebrachte Bar wankte. "Ich habe ihm meine Meinung mitgeteilt, daß die Revolution eine Angelegenheit der Städte ist, daß sie vom Proletariat gemacht wird. Die Bauern sind königstreu, wie meine Bauern sind sie alle, und wenn der König sich entschließen kann, Berlin zu verlassen, so ist er herr in seinem kand. Wir wollen schon aufraumen. Das habe ich ihm geschrieben."

"Bismard," fagte ber Dottor, indem er auf ben bunnen Beinchen seinen Bauch wieder naher jum Fenster trug,

"bruben fteht einer . . . "

Aber schon hatte Bismard seinen Schlapphut ergriffen, rief von der Tur her seinen schonen Dank, und als sich der Doktor aus dem Fenster beugte, sah er ihn mit seinen längsten Schritten, nunmehr ganzlich unbedacht, davonsrasen. Auch der Blusenmann auf der andern Seite der Straße trabte in gleicher Richtung und in gleicher Besschleunigung.

Ingrimm trieb Bismard vorwarts, ber Demofratenhut vertrug sich nicht mit bem Junkerschabel, ber Knebelbart hing ihm am Kinn, wie ein frembartiges Gewachs. Ersbolt trachtete er, seine Maskerabe los zu werben.

Man hatte ihm gesagt, ber Furst Boguslaw Radziwill habe freien Zutritt zum Konig. Er lief bie teppich-belegten Stiegen bes Palais hinan, warf ein paar Diener, bie ben absonderlichen Frembling für gefährlich hielten, aus bem Weg und brangte bem Fursten seinen Brief auf.

Radziwills feines Racheln über ben ungestumen Giferer hatte bie Birfung, bag Bismard bachte, ber Ronig werbe

schlecht bedient und in feiner Umgebung meine es niemand fo gang ehrlich.

So ging er enttauscht und ausgefühlt die Treppen hinsab. Es war ihm klar geworden, daß es ihm nicht vergonnt sein werde, irgendwie in die Faben des Geschehens zu greifen. Er fühlte sein eigenes Gewicht, das, in eine Wagschale geworfen, entscheiden konnte. Er war, wie eine Feder, die zusammengerollt eine ungeheuere Energie in sich birgt und erlöst sein mochte.

Als er vor bas Palais trat, ruhrte eine Band an feine Schulter.

Das Gesicht eines Menschen mar nahe. "Folgen Sie mir!" fagte ber Mann, "ich muß Ihnen etwas fagen."

Bismarck sah um sich; die Straße war durch Schatten und Licht in zwei ungleiche Hälften geteilt, und es war im besonnten Teil troß des späten Nachmittages so sommerlich heiß, daß der Posten der Bürgerwehr, vier Mann zu Fuß und zwei Reiter, sich nach der andern Seite hinübergezogen hatte. Da saßen und standen sie im Gespräch; einer, der an der Band lehnte und zu schlasen schien, blinzelte einmal durch schmale Lidspalten nach Vismarck hinüber, Sonst waren wenig Wenschen zu sehen, fernes Geschrei fam wie Qualm über die Dächer, sank in die Straße; das war wohl der Jubel, der dem Umzuge des Königs an der Spise seiner getrenen, revolstierenden Bürger galt.

Bismard folgte bem Mann, ber mit ficheren Schultern, in bie ein bider Ropf etwas tief gestedt war, und einem plumpen Suftenwiegen por ihm schritt.

Nach einigem Straßenumbiegen blieb der Mann unter dem Laben eines Uhrmachers stehen. Gin paar Steinstufen führten hinauf, der Laben war geschlossen, die Zeit war nichts fur Uhrmacher, es wußte ohnehin jeder, daß bie Stunde ber Freiheit gefchlagen hatte.

Der Mann, ber um einen Ropf fleiner war als Bismard, fah ihm von unten ins Gesicht. "Reisen Sie ab," sagte er, "Sie werben sonft verhaftet."

"Abreifen!" Das war, als follte man auf der Menfur abgeführt werben, fein Trot fchob Bismarc alle Biber- ftanbe gu.

"Sie fallen auf. Sie werden beobachtet."
"Diemand hat bas Recht, mid anguhalten."

Beinahe harmlos und jedenfalls fehr zuversichtlich lachte ber Menfch. "D boch . . .! Reisen Sie ab. Was wollen Sie benn noch in Berlin? Ihre und Ihresgleichen Rolle ift ausgespielt!"

Bismarcks Ropf brohnte wie eine Pauke. Die Alugheit erforderte Borsicht, und dabei lagen in der rechten Handsläche mindestens ein Dutend ungegebener Ohrfeigen. Aber im letten Moment zögerte auch noch so ein leises Erkennen heran, nur die Umrisse einer Erinnerung, wie unter einem wollenen Tuch.

"Rennen Gie mich benn?" fragte er.

"Gewiß. And wenn Sie fich verandert haben. Man wird boch Bismarck fennen, ber bie schonen Reben im Landtage halt, nach denen alles beim Alten bleiben foll."

"Alfo aus bem Canbtage?"

"Dein, unfere Befanntschaft ift viel, viel alter."

Da war es Bismard, als gerate ber Schutt ber Jahre ins Gleiten, ber Sugel ber Bergangenheit offnete fich. "Rarl!" fagte er, "Rarl Brand!"

Der Mann verzog das Gesicht, ein harter Blid wehrte alles Raherkommen ab. "Ja, und jett stehen wir fo. Es hat Blut gegeben . . . das ware nicht notig gewesen,

wenn ihr, bie Junter und bie Solbatesta, weiter gefehen hattet, ale eure Rafe reicht."

"Es fragt sich noch, wer den weiteren Blid hat, Karl!" Der Sandbewegung, mit der Karl Brand die Einswendung beiseite schob, war anzusehen, daß sie bei ihm in häufigem Gebrauche stand. Die Handbewegung eines Bersammlungsredners, der gesernt hat, Massen zu besherrschen.

Bismard war zu weich gestimmt, um ben Feind anzugreifen. Es war ihm, als ob er seiner eignen Jugend hatte Übels zufügen sollen, wenn er Karl Brand richtig mit ben glühenden Zangen seiner Worte gepackt hatte. Er zog es vor, einen kurzen Dank für die Warnung zu sagen und sich zum Geben zu wenden.

Berlin hatte eine Stimme, eine brobelnbe, johlenbe Stimme, bie Bismard ben Jubel über ben großen Sieg bes Bolfes nachrief.

## 17.

Der Sommer hatte alle Potsbamer Wasser blau gemacht und brang in die Poren des Marmors, und alle die Götter und Göttinnen des Marmors von Sanssouci bekamen warme, leuchtende Glieder. Die kleinen Kaskaden klimperten Glasperlentone, und alles Wachstum war so üppig ins Schießen geraten, daß die Gärtner Mühe hatten, es zu bändigen. Das Bogelzeug hängte seine allerschönsten Läuser und Triller an die Astpissen, manche hatten so ein zackiges Geschmetter, mit dem flogen sie bis nahe unter den himmel und ließen es dann zwischen den Wolkenrigen einsach zur Erde fallen.

Der Wind spielte mit ben Schatten, er bog fie gur Seite und langte nach ben glanzenben Rupfertafeln ber 352

Abendfonne auf bem Rafen ober ben Terraffen. Es gab aber auch verftedte Mintel, amifchen biden Beden ober um bas romifde Bab ober bei ber Rafanerie, in bie ber Commermind nicht recht bereinfonnte, babin ichidte er menigstens ein Blatt, fo einen armen, auf ber Bohe bes Jahres verftorbenen Gehnfuchtelumpen von Blatt. Das fam in feinem Beifterfdritt angetangelt, brebte und verneigte fich und bestellte einen Gruf vom Berrn Bind und er laffe fagen, man folle nur nicht glauben, es bleibe bas gange Sahr hindurch Commer.

Es mar überhaupt ein Commer voller Gute und Milbe, als wolle bie Erbe ben blutigen Menfchenfrubling bergeffen machen. Die Baume und Bufde bemahrten überbaupt feine andere Erinnerung als bie an Gebnen und Dehnen und Bluben, und es tonnte nachbenflicheren Bemutern beim Anblid eines folden Baumes icheinen, bie Ratur habe ihn ben Menfchen ale ftilles Borbild bingestellt, wie eigentlich Bachfen vor fich ju geben habe, in getreuem Rraftesammeln und Gebulb.

Die fonigliche Tefel fand in einem ber Galone gur ebenen Erbe ftatt, Lie Glasmanbe mit ben vielen feinen Rahmchen, in benen bie Scheiben fagen, vergitterten ben Abend, man hatte aber bie beiben hohen Turen geoffnet, und fo fonnte er boch an zwei Stellen gang frei berein.

Es gab nur fleine Gefellichaft, außer bem Baucherrn, ber Ronigin und ben Damen und Berren vom Dienfte nur zwei Gafte, einen trubfeligen, ben Minifter Camps hausen, und einen widerspenftigen, den Berrn von Biemard auf Schonhaufen. Beer Camphaufen fag mit gefrantten Mienen, mit gelockerten Eranenbrufen, mit bem Martyrermale bes Opfers, bas bem politischen Moloch 23 Strobl. Der milbe Bismard. 353 jum Fraß vorgeworfen werden follte. Er fpurte, ber Augenblid war nahe, wo er ju verschwinden hatte.

Bismarc aber aß mit einer gerabezu unziemlichen But alles in sich hinein, was man in ben Bereich seines Armes schob, als gelte es, unter ben Augen seines tonigslichen herrn ben Beweis bafur zu erbringen, baß ber ritterliche Grundbesit in Not und Elend sei. Dabei schwieg er hartnäckig, so baß bem Konig nichts anderes übrig blieb, als selbst bas Essengespräch in Gang zu halten.

Das gelang ihm nicht so gut wie früher; seit ben Marztagen war die Zuversicht in Haltung und Wort versichwunden, es floß ihm nicht mehr so leicht vom Mund, und allzu angstlich hielt er stissweilen mitten im Saße inne, um einen etwa geaußerten Wiberspruch sogleich abzufangen. Noch immer stand bas romantische Ibeal vor ihm, die Gralsburg seines großen Gedankens an die Heiligung des Lebens durch Christentum und Königsmacht. Aber er war nur mehr ein Taggläubiger, einer von denen, die nachts mit der Laterne suchen gehen, wie es steht, und bei solchen Streisereien des Zweisels fand er manchen Sprung in den Fundamenten seines Gebäudes, fand er manche Diebsleiter angelehnt und Abdrücke von schmutzigen Fingern an den weißen Wänden.

"Go sprechen Sie boch einmal etwas, Bismard," sagte ber Ronig. "Im Candtag find Sie doch sonst nicht mundfaul."

Es war verfehlt, biefen Scherz zu machen, benn ba faß ja einer, bem biefer Landtag schon bie Grube grub. Camphausen rausperte sich und schaute schmerzlich in ben Park, als sahe er zwischen ben Vaumkronen die Bision seines geschundenen politischen Leichnams.

"Na, verzeihen Sie mir boch endlich," fuhr ber Ronig

fort, "bag ich Gie ju Tifch befohlen habe. 3ch wollte Sie boch einmal feben. Benn ber Berg nicht gum Propheten fommt . . . Bas glauben Sie mohl, mas ber alte Rrit getan batte, wenn Gie ibm feinen Leibiager mit ber Botichaft gurudgeschicht batten, Gie hatten feine Beit, Sie mußten nach Saufe reifen, Ihre Frau mare nicht gefund? Der hatte Gie felbft geholt! Bie?" fah forschend in Bismard's Besicht, ob ba nicht ein Unwille entstand. "Donnerschlag! Gie sigen ba im Potes bamer Gafthof . . . und ich muß bas jufallig erfahren . . . und bann wollen Gie fich weigern ju tommen? Reine Beit'? Der alte Frit mare imftanbe gemefen, aus ben vierundemangia Stunden bes Tages achtundemangia gu machen, wenn er es fur notig gefunden hatte. 3ch tann bas leiber nicht, aber von ben vorhandenen vierundzwanzig Stunden tonnen Sie mir immerbin zwei fchenten."

Er schob Bismard die Wassertaraffe hin, war sichtlich bestiffen, ins Gemutliche zu leiten. Der Konigin behagte das nicht, daß der König so um die Gunst eines Mannes warb.

Das Gespräch glitt ins Freie. Ebwin von Manteuffel, ber Flügeladjutant, ber Bismard nach hartnäckigem Besmuhen boch aus dem Potsdamer Gasthofe an die königsliche Tafel geholt hatte, und Camphausen hatten Polen vorgenommen. In Camphausen war ein dringendes Besbürfnis, sein politiches Testament zurückzulassen; es ging ihm wie den Schlupswespen, die, wenn sie den Tod herannahen fühlen, sich beeilen, ihre Gier abzulegen.

"Bas halten Sie von Billifen?" griff ber Ronig ins Thema.

"Dem herrn Generalmajor von Billifen?" wiederholte Bismard und fah ben Ronig fluchtig an. "Es hatte fein

355

ublerer Kommissar fur Posen ernannt werden konnen, Majestat! Der Mann ift mehr polnisch ale beutsch gesinnt."

Berlegen rudte ber König auf bem Stuhl. Seine Frisur zerfiel in brei Teile, von benen zwei an ben Schläsen nach vorn gerichtet waren, während ber mittlere und oberste in die Sohe gedreht stand. Wenn er nun so wie jest nach einem Ausweg suchte, so nahm diese Frisur etwas Jungenhaft-Drolliges an, das entwassen und gutmutig stimmen mußte. "Aber der Willisen berichtet doch, daß er durch seine Bemühungen die Polensfrage friedlich gelöst hat."

Eine gebalte Faust lag zwischen bem königlichen Tafelsgeschirr: "Und babei liest man in ben Olattern tagtäglich von Mord und Totschlag. Die sauberen Polen fallen über die beutschen Ansiedler her. Plünderung und Meteleien allerorten. Und wissen Sie, Majestät, wer die Vanden anführt? Das sind die herren, die man im März nicht eilig genug aus dem Gefängnis holen konnte. Einen zweiten Vastillesturm hätte man beinahe ihretwegen unternommen. Im Triumph hat man sie in Verlin herumgezogen, mit Lorbeerfränzen und Fahnen. Und dieselben herren im Schnurrock schlachten jest in Posen deutsche Frauen ab und brennen die deutschen Güter aus."

"Bann werben bie Deutschen endlich burch Schaben flug werben?" fagte Manteuffel wie in ber Schule.

"So sicht die deutsche Kraft und Einheit aus. Warum • hat sich denn die große Begeisterung nicht darin Luft gemacht, Frankreich das deutsche Land abzunehmen, das es uns gestohlen hat? Wir haben aber nichts Eiligeres zu tun, als uns schwarmerisch fur das heilige Polen eins zusehen. Dabei glauben unsere Freiheitshelben überaus

hellsichtig zu fein, wenn sie sagen, ein unabhängiges Polen mare ein guter Schutt gegen Rufland. Wir brauchen keinen Schutt gegen Rufland. Wir sind und felber Schutt genug."

Der Konig neigte sich vor und schlug die Bande zu leichtem Rlatschen zusammen, als habe er Bismarche Rede im Theater vernommen. Dann grub er in der Seitentasche bes Rockes nach dem gespisten Federkiel, der ihm als Zahnstocher diente, und mit eifrigem, vom Bohren in den Zahnen unterbrochenem Kopfnicken schien er die Worte des Gastes nachgenießend zu verarbeiten.

Die Sonne mungte Gold aus Glas; ein langer, fein gemungter Strahl unter Baumwipfeln her zielte nach einem Cancretschen Bilb an der Wand und erweckte einen blonden, schlanken Frauenkörper; Wasserfühle kam durch die offenen Turen.

Der Ronig hob die Tafel auf. "Kommen Sie, Bis-

Auf der Terraffe stellte er sich bei einer Wendung an der Stelle, wo Friedrichs des Großen hunde begraben liegen, mit einem Male vor den Junker: "Sie sind schlechter Laune, Bismard!"

Bismard fah ohne Zuden in die Augen feines Konigs: "Ja, Majestat!" Dann fant ber Blid zu Boben, wo man auf verwitterten Steinen zwischen Grasbufcheln in schnörkel-haften von Erbe ausgefüllten Fugen Namen las: Phyllis, Ariadne, Diana ...

"Gie find gereigt?"

"Majestat, Ihre Behorben machen bie Sache ber Revolution zu der ihren. Man regiert kaum mehr im Namen bes Konigs, fondern im Namen ber Gasse. Der zweite vereinigte Landtag ift ebenso eine Miggeburt wie ber erfte. 3ch habe fein Bertrauen mehr jum Beiftand bes Ronige!"

hinter ber flora, die mit einer toketten huftenwendung in den dunkelnden Park schaute, rauschte ein Seidenkleid vor. Die Königin funkelte den Kuhnen an: "Das ist zu arg," sagte sie kurzatmig, "wie können Sie es wagen, so mit dem König zu sprechen?"

"Lag nur, Glife," ber Ronig nahm Bismard am Arm und jog ihn fort, "ich werbe boch mit so einem Unzufriedenen fertig werben."

Ein hedenengpaß schob grune Mande zu seiten bes Weges. Fern über Baumwipfeln bohrte ber Strahl der großen Fontane seine Wasserbolzen in den Abend, zerstäubte lettes Sonnenstimmern. Ein vergessener Sandsteinfaun, der aus niederem Geblut und aus namenlofer Runftlerhand hervorgegangen, fern von seinen marmornen, um die Fontane gereihten, gottlichen Kollegen in einer Blatternische traumte, horte Wenschlichstes eines Königs.

"Jest sind wir freilich alle gescheiter. Auf der Stiege falt's einem immer ein. Was nutt es jest, wenn ich Ihnen zugebe, wie ein Esel gehandelt zu haben? Was haben wir davon? Und — ich habe den Besehl zum Rückzug der Truppen nicht gegeben. Ich war eben nicht da . . . verstehen Sie! Wan ist doch kein Wesen aus Äther und reinem Seist. Wan ist eben manchmal nicht vorhanden. Wan geht auf einen Augenblick beiseite, na ja . . . und inzwischen macht die Weltgeschichte einen Salto mortale."

Sie tamen auf eine weite, freie Wiesenstäche, über bie ber Nebel eine Silberhaut spannte. Alle Gallendunste waren wie weggeblasen, Bismarch Seele war ausgeluftet und hatte Raum fur Gute und Bersteben.

"Wiffen Sie," fagte der Ronig, "ich habe Ihnen fur Ihren Brief zu banken. Ja . . . Ihr Brief hat mir wohls getan. Er kam mir in bofen Stunden zu. Er war bas erste Zeichen von Ergebenheit, und die brauche ich auch heute noch. hingebung und tätigen Beistand, nicht Kritik."

Die Nacht mar fehr buntel, ber Nebel schien aus ber großen Fontane zu tommen und ben ganzen Part zu über- fließen, die Statuen mit ben berühmten Namen waren formlos, ber weißliche Dunft und die Finsternis schienen sich in ihnen zu Zwittergebilden vereinigt zu haben.

Ein Mann tam daher, ftand erft dicht vor ihnen ftill. Es war Edwin von Manteuffel, ber dem Ronig einen Mantel brachte, durch ben die Ronigin ihren hohen herrn

an die Abenbfuhle gemahnte.

Friedrich Wilhelm fuhr in den linken Armel. "Sie sehen, man schickt um mich," sagte er. Im rechten Armel, bessen, man schickt um mich," sagte er. Im rechten Armel, bessen Eingang Manteussel vor lauter Bestissenheit zu hoch hielt, hatte der Konig einen kleinen Kampf zu bestehen. Eine Weile hing der Stoffschlauch von der Faust leer herunter, von des Konigs heftigen Stoßen geschlenkert und geschüttelt. Manteussel tanzte hinter ihm, beide Fäuste am Mantelkragen, und wußte vor Eiser nicht, welche von ihnen er loslassen sollte, um den widerspenstigen Armel zum Gehorsam zu zwingen.

Endlich mar die Ginfahrt gegludt. Der Ronig schnaufte ein wenig und fah mit einem verlegenen Blid gur Seite.

"Sie helfen mir alfo nicht?" fagte er.

"Es mußte ein Wille fein, ein eiferner, fester Wille, ber durch alle hinderniffe fahrt ... eine Faust ... ber tonnte mich finden, Majestat!"

Der Ronig machte ploBlich ein paar lange Schritte, bie ihn ben anderen voranbrachten. Dann blieb er mit eins

ftehen: "Bismard . . . . " — er hatte wieder etwas Glang in ber Stimme — "bas foll ein Bort fein . . . !"

Als er zuruckfam, zeigte es sich, daß die Königin gar nicht zufrieden war. Sie machte ihm gelinde Vorwürfe, weil er mit diesem ungehobelten Altmarker so vertraut getan hatte. Aber der König spiste die Lippen und pfiff vergnügt einen Warsch, der bezüglich seiner Tonart nicht ganz im reinen war. Dann lächelte er behagkich und schlau, als fähe er Dinge vor sich, von denen er lieber noch nicht sprach, um sie nicht zu verscheuchen . . .

kangsam ging Bismard burch ben hedenengpaß, burch ben er vorhin mit dem Ronig gesommen war. Der Weg weitete sich zu einem Wiesensleck, ber um einen einzelnen Baum gebreitet lag. Die Gräfer feuchteten mit Nachttau Bismards Schuhe, vor dem blauschwarzen himmel zackte manchmal ein Stuck bestügelter Schwärze.

Tausend Dinge waren in diese Stunde zusammensgedrängt, es war, als stochere ein Krücktock im Ries. Bismarck blieb stehen und legte die hand an den Baum, burch holz und Bast und Rinde strömte ihm die wundersvolle magnetische Kraft der Erde, im gleichen Schlag des Pulses mit dem seinen, sie füllte seine Adern, seine Beine spürten den geweihten Boden, da wuchs Vertrauen und Zuversicht.

Hunderttausende von Baumen standen fo, Bunderttausende von Menschen nahmen ihre Kraft gleich ihnen aus Stein und schwarzem Erdgebrockel der Beimat. Keime jum Guten und Bosen wirbelte der Atem des Lebens, und alles zusammen fügte sich über Kampf und haß und Erbitterung hinweg immer wieder zum gottlichen Bunder der Ordnung. Micht bie Banbe in ben Schof legen!

Durchfurcht und befat werden war bas Los des Acers ber Zeiten. Pflugen und Umbrechen war bas Los bes Menschen.

Enbe bes erften Banbes.



Als zweiter Band der großangelegten Roman-Trilogie "Bismarch" von Karl Hans Strobl erschien im gleichen Verlage:

## Mächte und Menschen

(früberer Titel "Eisen und Blut")

23. Tausend

Broschiert M. 6.50 Gebunden M. 8.50

Mit dem zweiten Bande seines Bismark-Romans stand Strobl vor einer wesentlich schwereren künstlerischen Aufgabe, als sie ihm der Stoss des ersten Bandes stellte. Trotz der großen Schwierigkeiten ist sie dem Rünstler vollauf gelungen. Wundervoll, inhaltlich wie formal, ist die Schilderung der Szenen in Versailles, in denen ungezwungen Haupt und Nebenhandlungen des Romans zusammenlausen. Stillstich hat dieser Band durchaus die Vorzüge des ersten. Eine große und natürliche Sprache, die belebt ist von tressend, nicht selten derben und humoristischen Bildern. Es war ein glücklicher Gedanke des Dichters, bei Bismarchs Stil in die Lehre zu gehen.

Der dritte (Schluße) Band des Bismarcke Romans erschien im Srühjahr 1919 im gleichen Verlage unter dem Titel:

## Die Runen Gottes

15. Causend

Broschiert M. 8 .- . Gebunden in Pappband M. 10 .-

In diesem letzten Bande des Bismarck-Romans rollt sid ein Schicksal ohnegleichen ab: der Mann, der das mächtigste Reich Europas geschaffen hat, am Ende seines Lebens im Rampse mit der Jugend, der er selbst in den Sattel half, unterliegend. Die schwere Aufgabe dieses Bandes: der Zwist zwischen Raiser und Ranzler, ist von Rarl hans Strobl in der vornehmsten Weise gemeistert worden.

Gesamtausgabe der

## Bismarck-Trilogie

von

## Karl Hans Strobl

3 Bände

Geheftet M. 20.—. In Pappband M. 25.— In Balbfranz M. 35.—

Sür neue Interessenten ist diese geschmackvoll ausgestattete und gegenüber den Einzelbänden im Preise ermäsigte Gesamtausgabe besonders zu empsehlen. Nach wie vor gehört der Bismarck-Roman in jedes deutsche Saus. Reine Umwälzung kann das Standbild des größten Deutschen umstürzen: Bismarck bleibt die Gestalt, in der sich die Seele seines Volkes spiegelt.

3 i g

ir ir l:

It sid origite unterzwist n der

tete
imt.
ort
us.
ten



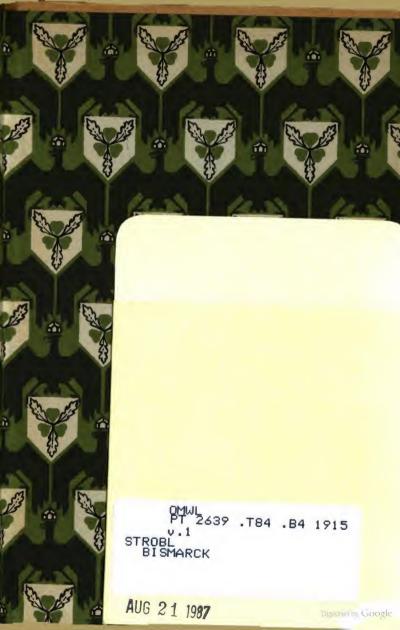





